Die Expedition ift auf ber herrenftrage Mr. 20.

1840.

Mittwoch ben 29. Januar

Alle Gonner und Freunde bes Taubstummen : Unterrichts überhaupt und unferer Unftalt insbefonbere erlauben wir und gang ergebenft barauf aufmerefam gu machen, daß ber Besuch ber Unstalt gu jeder Beit nicht nur gestattet ift, sondern um so willsommener fein wird, je mehr eine wesentliche Theilnahme der Besuchenben an ber Sache hervortritt. Wir ersuchen dieselben, in einem dem Oberlehrer der Unstalt zu dem Ende übergebenen Fremden- und Bemerk-Buche ihre Ramen zu ver-Beichnen, jugleich aber auch ihre Bemerkungen über bas, was tabelns verth ober ber Berbefferung fabig erscheint, und nicht borguenthalten. Gollten folche Bemerkungen für eine folche Aufzeichnung nicht geeignet erscheinen, fo wurden fie unmittelbar an unferen mitunterzeichneten Prafes zu richten fein. Immer werden berartige Rugen, Binte ober Borschläge mit Dant aufgenommen und mit dem beften Willen benuht werden, wie fich ja der unterzeichnete Berein von Anfang an mit Bertrauen unter Die wohlwollende Kontrolle bes verftandigen und theilnehmenden Publitums hat ftellen burfen.

Mit biefer ergebenften Aufforderung und Bitte verbinden wir noch eine andere. Die öffentliche Bohlthatigkeit wird, besonders in unserer freigebigen Stadt, auf fo vielfache Beise und fur so verschiedene Zwecke in Unspruch genommen, daß wir immer Unstand haben nehmen muffen, ben einzelnen Bohlthatern mit unferen Bitten uns anzubrängen. Aber jest, wo für einen nothwendig gewordenen Reubau ein betrachtlicher Theil unferes Rapital-Bermogens verwandt werden muß, werben es uns gewiß Die Freunde ber Ungludlichen, benen auch zu ihrer Stelle in ber Belt Gottes und feinem Reiche verholfen werben foll, ju gute halten, wenn wir fie daran erinnern, baß bas für alle Butunft fichere Gebeihen unferer Unstalt in ber hand ihrer thatigen Liebe liegt. Bornehmlich läßt die Lifte berjenigen Wohlthater, welche fich zu einem feften jahrlichen Beitrage verpflichten, manche Namen vermiffen, fur welche es vielleicht nur biefer Erinnerung bedarf, um fie mit bankbarer Freude ben übrigen zugefügt gu feben. Jebes unterzeichnete Mitglied bes Bereins ift mit einer Subscriptions-Lifte verfeben, auf welcher bankbarft jede Unmelbung eines neu bingutretenden Wohlthaters

Der Privat = Verein für den Unterricht und die Erziehung Taubstummgeborener in Schlesien. Suctow, Prafes. Eggeling, Bice : Prafes. Mitichte, Raffirer.

Baumert. Dr. Benedict. Dietrichs. Elbel. Audraß. Dr. Ruh. Dobe. Lehmann. Dr. Middelborpf. Delsner. Paur, Pulvermacher I. Pulvermacher II. Reichel. Dr. Memer. Nother. Geit. Genler. Wiegner.

Inland

Berlin, 26. Januar. Ge. Majeftat ber Konig haben bem Buhnenmeister Puffte ju Breslau bas allgemeine Chrenzeichen und bem Ruffifchen Matrofen Abo Labbe gu Pernau Die Rettungs-Mebaille mit bem Banbe zu verleihen geruht.

Ungefommen: Der Bifchof ber evangelifden Rirche und General-Superintenbent ber Proving Sach=

fen, Dr. Drafede, von Dagbeburg.

### Dentschlanb.

Frankfurt a. M., 23. Januar. (Privatmitth.) Die Thronrebe ber Konigin Bictoria fcheint, nach ber Unficht unferer Salonspolitifer, außer 3meifel au feben, bag bie Freunbschaftsbanbe, bie feit ber Pari= fer Gulirevolution England und Frankreich umfchlangen, in jungfter Beit fich febr gelockert haben. Es mar in= beg vorauszusehen, daß daß lette biplomatische Bauwerk Talleprand's nicht weniger als die frubern Werke nur einer ephemeren Dauer fich erfreuen murbe, fobalb bie Frage wegen materieller Intereffen an bie Stelle ber Pringipienfrage, Die beffen Grundvesten bilbeten, treten möchte. Gleichwohl find biefelben Polititer in ihrer Un: ficht über ben Bang ber bie orientalifche Ungelegenheit betreffenben Unterhandlungen , burch bie jungfihin eigen auf biefen Gegenstand bezüglichen und einander wiberfprechenden Zeitungsberichte etwas irre gemacht worben. Ein folder Biberfpruch tritt am grellften zwischen ben Correspondenzartiteln aus Bien und benen aus London hervor, ohne baf die Privarnachrichten, die auf andern Begen von beiben Punkten bier eintreffen, Die Zweifel wegen ber höheren Glaubmurbigfeit bes Ginen ober bes Unbern gu tofen vermochten. Manche glaubten noch furzlich einen Unhaltpunkt in ber bor wenigen Tagen in einer benachbarten Refideng von London eingelaufenen Ungeige ju gemahren, D. v. Brunnow, ber bafeibft für ben Februar erwartet murbe, habe feinen Aufenthalt in England auf unbestimmte Beit zu verlangern fich vermuffigt gefeben. Gleichwohl erfuhr man faft gleichzeitig, ber bafetbit fo eben jenen Monat angekun= bigte hohe Besuch aus bem Norden bleibe bis gur Rudfehr ber gunftigen Jahreszeit verfcoben. Somit fcheint benn von felber die unmittelbarfte Beranlaffung gur ale: balbigen Unwesenheit jenes Diplomaten in ber befragten Refibeng weggufallen. - Bir haben bier furglich einige nabere und vollkommen glaubwurdige Rotigen über bie Buffande auf ber pyrenaifchen Salbinfel einzugleben Gelegenheit gehabt. Es trafen bier namlich vor einigen Lagen zwei höher gestellte Stabboffiziere, Die fruher in ber preußischen Urmee gebient, aus Spanien ein, bas fie freillch bereits por mehren Bochen verlaf= fen hatten, indem fie auf ihrer Reife nach Deutschland burch Frankreich einigen Aufenthalt erfuhren. Gie hats fen beibe unter ben Fabnen Cabrera's geftanden, von

wege bie erfte Runde burch frangoffiche Blatter erhalten hatten. Nach ihren zu allen Bekannten gemachten Meußerungen schenkten fie jeboch biefen Ungaben um fo weniger Glauben, als fie ben nämlichen Beerführer im letten Boblfein verlaffen hatten, die Sattit jener Blatter aber, ben Greigniffen vorzugreifen und folche nach ihren jeweiligen Strebniffen barguftellen, befannt ift. Sollte freilich an jener Ungabe etwas Bahres fein, wurde baburch, nach ihrem Dafurhalten, ber legitimifti= fchen Sache in Spanien ber Tobesftog verfest werben, ba Cabrera nur noch beren einzige Stuge ift. Wir ha= ben nicht die Motive erfahren, die fene Militairs veranlagten, von bem Rriegsfchauplage abzutreten. Grund genug bagu liefe fich jedoch in ihrer außern Saltung, vornehmlich bes altern Offiziers, gewahren, ber in bem farliftifchen Seere ben Rang eines Generals befleibet hatte. Doch trug er, wie verfichert wirb, eine Rugel im Leibe mit fich herum, außer andern Bunben, bie er ba= vongetragen, bie ihm bas Reiten unmöglich machten und bie es ihm fogar ungemein erschwerten, fich auch nur ju fuß auf ungleichem Boben fortzubewegen. Sollten auch bie Sigungen ber Bundesverfamm: lung im Monat Februar wieder aufgenommen werben, fo burfte boch der Prafibialgefandte, Graf von Munch: Bellinghaufen bis zu bem Beitpuntte noch nicht wieber in Frankfurt fein. Die letten von Wien in bem Betreff hier eingelaufenen Nachrichten laffen fogar vermu= then, baf über ben Zeitpunkt ber Ubreife bes Praffibialgefandten noch gar nichts bestimmt ift. - Babrend in anbern beutschen Bunbesländern bie Staatsfinangen, nach ben furglich barüber in ben respectiven Stanbeberfammlungen erftatteten amtlichen Berichten, im fconften Erbluben begriffen find, ift es auch in biefer Jahresfigung Sauptaufgabe ber gefetgebenben Berfamm= lung Frankfurte, Diefe Finangen auf einen bem öffent= lichen Bedürfniß entsprechenden Suß zu fegen. bem, was man über ben beshalb in biefer Berfamm= lung gepflogenen Berhandlungen erfahrt, mare ein gang nenes Abgabeninftem im Werte, deffen Sauptge: bante tft, Die biretee Besteuerung in ber Urt umgufor= men, daß jeber Pflichtige nach feinem wirklichen Gin= fommen gur Bestreitung jener Bedurfniffe möglichft an: nahernd beigezogen werde. Die bisher gu bem Behufe erhobene Gintommensteuer hat bie 3wed fo wenig erreicht, daß man von ihr fagen fann, die Thatfache ftebe mit bem Ramen in offenbarem Biberfpruche. — Es fommt bies vornehmlich baber, weil bie Ginrichtung fast gang in ber willfurlichen Bestimmung ber Steuer= baren lag, ohne baß es thunlich war, biefe zu kontro= liren. Um diesem lebelftande auszuweichen, follen bem neu einzuführenden Steuerfostem außerlich fichtbare Renns zeichen bes Ginkommens gu Grunde gelegt werben, wie beisptelsweise die Wohnungsmiether, die Bahl ber Uebrigens hat Die beutsche Muswanderung im Gangen

beffen Krankheit und felbst angeblichem Tobe fie unter-Dienftboten und fobann beim Sandele = und Ge= werbstande bie Bahl ber Gehülfen beim Geschäftsbetriebe. Der Unfang foll mit bem Bohnungsmiethen gemacht werben, fur beren Unfage bereits in ber vorjährigen Geffion ber gefeggebenben Berfammlung eine Stala por= gelegt wurde, bie fich, burch die babei vorwaltenben Rudfichten ber Billigfeit, ber Beachtung in bobem Grabe empfiehlt. Es wird babei namlich bas Pringip feftge= halten, bag eine Steuer, um mahrhaft gerecht gu fein, bem Pflichtigen teinesweges im blos arithmetifchen Berhaltniffe feines Gintommens treffen burfen, ba beren Entrichtung nach Maggabe ber geringern Bermöglichfeit auf ihm befto fdwerer burbe; ja fast unerschwinglich fei. Somit wurde bie vergleich sweife bochfte Steuer, namtich 12 pCt., nur bon benjenigen Bohnungsmiethen ju entrichten fein, 1450 floren entrichten und überfteigen. Dies fer Unfag aber vermindert fich ftufenweife in ber Urt, bag Bohnungsmiethen unter 50 St. jährlich mit einer Ab gabe von nicht mehr als 24 Rr. belegt merben follen. - Bei bem biesiabs rigen Auffullen ber Runftftragen um Frankfurt foll es, wenigstens thilweise, mit einer neuen Dethobe versucht merben. Diefe befteht barin, bag bie frifche Steinlage noch mit Riesfand überschüttet und fobann mittels einer fchweren Balge geebnet wirb. Diefe Berbefferung ift fo einfach und erscheint gleichmohl fo gwede mäßig, daß es nur befremden kann, wie man nicht ichon langst barauf verfallen ift. — Unter ben Schulbef= fecten ber fleinen Bunbesstaaten finden bie Bergoglich Raffauifden 31/2 procentigen Dbii= gationen bermalen viel Nachfrage von Geiten ber Ra= pitaliften. In Folge beren find fie in letter Beit um beinahe 2 pCt. gestiegen und burften bemnachft Part er= reichen. 218 Grund bavon wird angegeben, daß bei bem bevorstehenden Busammentritt ber naffauischen Landftande Untrage gemacht werden burften, in beren Gemäß: beit bie hopothekarifche Sicherheit biefer Schulb noch eine Burgfchaft mehr erhalten follte. - Rachrichten aus Bab Ems zufolge werben bafelbft, gleich gu Unfang ber biesjährigen Galfon, fehr hohe Gafte aus bem Dor= ben zu erwarten fein.

hannover, 13. Jan. Das neue Jahr und ber Carneval bringen une wenig nachhaltige Erheiterung in unfern immer trüberen, immer verwichelteren Birren. Bon ber nahen Runftausstellung (mehrere Sabre lang ber glangenoften und lohnenbften in gang Deutsch= land) bilefte auch nur ein Rudfdritt zu melben fein, wie von allen Bereinen, taum jenen fur Gemerbe ausgenommen. - 3m Beften bes Konigreichs hat bie Muswanderung nach ben Bereinigten norda= merifanifden Freiftaaten abermal zugenommen, je: boch auch im Oldenburgischen, in auffallender Deife.

1839 entschieben abgenommen, fie ift um mehr als 2000 Seelen gegen bie Sahre bes haufigsten Buftromens jurudgeblieben, wenigftens nach ben Ueberfichten ihres Sauptheerbes, ber freien Sanfestadt Bremen, wo fie mit bem rapiden Muffdwunge ber Schifffahrt und der Rhederei in einem folgenreichen Bufammenhange Es gingen 1839 von Bremen nach Baltimore 47 Schiffe mit 5967 Paffagieren, nach Dem-Dort 38 Schiffe mit 3646, nach New-Drleans 15 Schiffe mit 1957, nach Philabelphia 9 Schiffe mit 574, nach Charlefton zc. 4 Schiffe mit 149, nach Richmond 1 Schiff mit 128, Bufammen 114 Schiffe mit 12,421 Paffa-Bon diefen Schiffen waren 93 Bremer, 2 Hamburger, 16 Nordamerikaner, 1 englisches, 1 schwes bisches, 1 österreichisches Schiff. Die im Frühjahr sehr ftarke Emigration ber Juben ließ im Herbste nach. Much mehrere Sunbert bereits auf ben September angefagte Familien find gu Saufe geblieben und wollen fich ben Winter über noch befinnen. In England ift fur die deutschen Muswanderer ein fchlimmer Boben. Motten von Betrugern wetteifern, fie gu plundern und, ftatt ber emancipirten Reger, in bie ehemaligen Stlas venfolonien hinuber au gwingen, von wo bereits mehre Gehr beruhigend flägliche Berichte eingetroffen find. lauteten bagegen alle Berichte ber bireften Ueberfahrten pon Bremen nach ben Bereinigten Staaten. unfere hannover'fchen Musmanderer ziehen fich faft burch= gehends auf Bremen. Die Strenge bes Genats gegen Millführ ober Uebervortheitung, Die Sorge für hinrel-chende und gesunde Rahrung, für Die Schiffepolizei in all und jeden, ja fogar in ben raumlichen und Sanitatebegiehungen, bann fur Sab und Gut der Muswanderer, burch angemeffene Uffecurang, ja felbft fur Empfehlung und Unterkommen jenfeits bes Meeres, find ein ausgezeichnetes Berdienft um bas gefammte beutsche Baterland. — Bor einigen Bochen, am Sahrestage ber erften Kundmachung vor zwei Jahren, erneuerte bie beutsche Unfiedelunge : Gefellichaft in Philabelpbia ihren Aufruf.

Sannover, 21. Jan. Die Einberufung ber Stande ift, wie wir aus ziemlich guter Quelle verfi= dern konnen, verfchoben, und wurde ber Bufammemtritt berfelben gewiß nicht vor Marg b. 3. Ratt= finden.

#### Defterreich.

Bien, 24. Januar. (Privatmittheil.) Ein neuer Sieg im Reiche ber inbuftriellen Bewegung ift errungen. Im 16. b. war bie, fruber anberaumte erfte General-Berfammlung ber fur bie Bedurfniffe ber grofen Sauptftabt fo febr entsprechenden Dampf=Dub= len = Gefellichaft, mit einem anfänglichen Rapital von 500,000 Fl. C. M., an deren Spike fich die erften Baufer bes Sandelsftandes, bie S.S. Baron G. M. Roth foilb; Baron Esteles und Beinrich von Berthheimstein gestellt haben. Schon seit Sahren hatte ber bisherige Privilegiums-Inhaber Karl Makovig ben Vorurtheilen bes theils aus Unwiffenheit, theils aus andern unlautern Ubfichten argwöhnischen Erwerbftandes, noch mehr aber gewiffen Uftlenschwindlern, welche bie Sache blos als gewöhnliche Spekulation von Berausgabe neuer Uftien ju benuten verfucht fein mochten, jum Eros alle feine Rrafte ber Entftehung biefes nicht nur wegen feiner Gemeinnühigkeit, fonbern auch bei eis ner wachsenben Bevolkerung eines fo fehr gesteigerten, für boch und nieder unentbehrlichen Bedurfniffes, gemidmet. Er hatte lange mit einer Opposition gu fampfen, welche alle Mittel in Bewegung feste, und felbst Berlaumbung nicht verschmabte, um die Realifirung gu verhindern. Allein, alle Sinderniffe murden gludlich übermunden, und die Namen ber jest an ber Spike ftebenben Directoren verburgen mehr als Mles ein gun= ftiges Gebeihen. nach Eröffnung ber General-Berfamm= lung, wobei 30 Aftionare, unter benen Baron G. M. Rothschild, Cofeles, Brentano, S. v. Werthheimstein, anwesend waren, hielt ber bieberige Prafes und beruhmte Professor Ruttler, unter Beziehung auf bie genehmigten Statuten, einen glangenden Bortrag, worin er der Gefellchaft, mit Sinweifung auf geregette Gparfamfeit, ein gunfliges Prognostikon stellte, und am Schluffe die praftifche Bemerkung machte, bag ungemeffene Berbienfte, fo lodend fie auch fein mogen, ben Fabrite : Unternehmungen in ber Regel verberblich murs ben. Anderer Geite fei bei biefem Unternehmen fein Migbranch ber Aftiengefchafte gu gewärtigen. Alle Gin= würfe in Betreff der Theuerung der Dampf-Rraft wurben fchlagend wiberlegt. Die Auslagen für bie Bufuhren mittelft Pferbefraft fichern allein icon bebeutenben Gewinn. Es ergiebt fich ferner, daß biefe erfte Dampf= Mühle einstweilen auf 1/6 bes Bebarfes in ber haupt-ftabt berechnet ift, und bag dieses Unternehmen bem bisherigen burgerlichen Erwerb nicht ploglich ftorend ent= gegen tritt. Der berühmte Coquerill in Seraing hat bie Lieferung ber gangen ausgebehnten Mafchinen bis Enbe Kebruar b. 3. übernommen, und bas bereits an: gekaufte Grund : Eigenthum gur Erbauung ber Dampf Mühle unterhalb ber Franzensbrucke gemahrt in bin ficht bes Riveau ber Donau alle möglichen Garantieen gegen eine Ueberschwemmung. Um Schluß bemerkte ber nur mit solchen Mobifikationen billigen, welche bie im geistreiche Redner, daß sich die Herren v. Werthheim- 26. Art. 179% vorbehaltenen Rechte Gr. Majestät

biefes herrliche Unternehmen, wodurch eine bedeutende Boblfeilheit fur die armeren Bolts-Rlaffe erzielt mird, große Berdienfte erworben batten, und trug barauf an, bas Privilegium von bem herrn Karl Makovit gegen einen gewiffen Untheil bes Ertrages ju übernehmen. Diefer Borfchlag wurde angenommen, und hierauf gur Bahl von 4 Directoren, unter benen ber fehr geachtete Bürgermeister der Resident, v. Pichatta, 62 Stimmen

erhielt und gewählt wurde, geschritten. Pregburg, 16. Jan. Die hiefige Zeitung theilt jest ausführlicher ble Beschluffe mit, die von ber Dagnatentafel mit Bezug auf bas Renuncium ber Standes tafel, ble Religions : Befdwerben betreffend, ge: faßt worden find. In Bezug auf ben Migbrauch ber Reverse über die Rinder-Erziehung in gemischten Chen lautet ber Befchluß folgenbermaßen: "Dbgleich biefe Reverfales fcon vor bem Gefete vom 3. 179 % angewenbet, und in biefem nicht abgeschafft wurden, ihrer Natur nach auch teine Kontrafte : Mullitat in fich fuh: ten, alfo auch jest nicht fur ungultig gehalten werben konnten, fo wollen Ge. Raifert. Konigt. Sobeit und bie hohe Magnatentafel, befeelt von bem Bunfche ber Un= naberung, und hierin durch fein Gefet gehindert, bar= ein willigen, bag bie in Bufunft auszuftellenden Reverfales keine verbindliche Kraft haben follen; bagegen konne auch bie hohe Magnatentafel bermalen nicht einwilligen, daß bereits bestehende, bisher gulfeiner Frage unterliegende Reversales burch eine Rudwirtung des Gefebes enteraftet werden follen, inbem daburch die Ruhe vieler Familien geftort wurde; benn, nachbem bie fatholische Gattin unter ber Bebin= gung ber Reversales zur Che schritt und hierin alle ihre Pflichten erfüllte, kann der Gatte von feiner Berbind lichfeit nicht losgesprochen werben; bie bestehenden Reverfales follen alfo vollgultig bleiben. Damit aber die Stanbetafel von der Sorge entstehender Untersuchungen und den aus Urfache solcher Reversales welt ausdehnbaren Kamilien-Unruhen befreit werde, ift die hohe Magnatentafel ber gefetlichen Bestimmung nicht abgeneigt, oaß jene Kinder, bet benen folche freiwillig ausgestellte Reverfales nicht in Unwendung gebracht werben, und gwar bie Anaben mit bem 18ten Lebensjahre, die Dab= chen aber, wenn fie bor bem 18ten Jahre ichon verehelicht murben, weiterhin fraft ber Reverfales nie mehr einer Religionsfrage unterworfen werden burfen; bem Bortrage bes letten Landtags jeboch, daß bei gemifche ten Chen volljähriger Rinder Die Ginwilligung ber Gltern insbesondere erfordert werbe, tann bie bobe Dag-Rücksichtlich der natentafel auch jest nicht beitreten. -Erziehung ber Rinder aus gemischten Chen aber municht Die hohe Magnatentafel, gemäß ber im vorigen Land: tage eröffneten Grunbe, beim Gefebe gu beharren. Un= eheliche Kinder sollen, um alle unangenehmen Untersu= dungen ju vermeiben, ber Religion ber Mutter jugehoren; wenn fie jedoch in Folge der fpateren Che legi= timirt werben, fo muffen die bas 7te Lebensjahr noch nicht Erreichenben ber gefetiichen Bestimmung folgen. Da ferner hierores die Frage zwischen Ratholiten und Protestanten verhandelt wirb, und über bie christ= liche Erziehung ber Findlinge tein 3meifel obwaltet, fo ift auch fein Grund vorhanden, weshalb fernere Beftimmungen nothig maren." - In Bezug auf Ueber: tritte von der fatholischen gur protestanti= fchen Rirche ift von der Magnatentafel Folgendes be: schlossen worden: "Daß ber freie Uebertritt jum Pros testantismus aus ben Wiener und Linger Pacificatios nen, ober aus bem 1. Artitel 1608 vor ber Rronung und 5. Artitel 1647 nicht gefolgert werben fann, beweisen die Eingangsworte bes 26. Artitels 179%, ba diefer Urtifel, auf jene bafirt, ihren eigenthumlichen Sinn wiederergable und flar andeutet, daß ber Ueber: tritt mit ben Pringipien ber katholifchen Religion uns vereinbar ift, alfo jeben folchen Fall Gr. Majeftat gu melben befiehlt. Diefes verordnete bas Gefet nicht blog pro statu notitiae, fonbern beshalb, damit bie eretutive Gewalt beurtheilen konne, ob ber Uebertritt nicht gang blindlings gefchehe. Rachbem aber bie Standetafel in Folge ber Erörterung, welche die hohe Magna: tentafel im vorigen Landtage hierüber mittheilte, Diefen Uebertritt an gemiffe Formalitäten binden wollte, ichien die Ständetafel felbst zu billigen, bag man bem blin= ben Uebertritte nicht ben Weg öffnen muffe, baher will die hohe Magnatentafel bie erwähnten Pacifikationen nicht ferner erörtern, fondern bloß ben Borfchlag allein betrachten, und, obgleich sie auch bermalen einen gut angeordneten Religionsunterricht gur Abwendung über: eilter Uebertritte fur zweckbienlich erachten wurde, bennoch wegen Forberung ber Bereinigung nicht langer auf benfelben bringen. In Unbetracht beffelben aber, bag bie von ber Stanbetafel in Borfdilag gestellte Formalitat ben übereilten Uebertritt nicht genügend abwendet, auch mit ber Allerhochften Orte ju unterbreitenden Bormelbung, laut 26. Art. 179% vorschriftsmäßig un: vereinbar mare, nebstbel auch burch bie Musfolgung ber Beugniffe von Seiten ber Komitate nicht bie Gleichfor= migfeit, fondern vielmehr eine Berfdiebenartigfeit erzielt murbe: fann bie bobe Magnatentafel gedachten Bortrag

ftein und Matovis durch ihren unermublichen Gifer fur , nicht einschränken. Die hohe Magnatentafet wunfcht bemnach zu beschließen, baß ber Uebertretenbe sich bet ber betreffenden Behörde melbe, bort ein Musichus aus: gefendet werbe, ber ihn binnen 15 Tagen verhore, ihm eine pierwochentliche Bebenfzeit einraume, bann wieber feine Grunde vernehme, und, wenn er auf feinem Bor-fage beharrt, darüber einen Bericht erstatte, welcher Gr. Majestat unterbreitet wird; jur Befchleunigung ber Ent= Scheidung ift die hohe Magnatentafel einverstanden, baß Se. Majestät unterthänigst gebeten werbe, die gesetliche Bestimmung allergnabigft zu gestatten, daß die Entscheis bung binnen brei Monaten von der Berichtsunterbreis tung an erfolgen folle. Uebrigens foll nach bem 18ten Lebensjahre, wie im vorermahnten erften Punte, feine Religionefrage stattfinden. Da aber auch rudfichtlich folder Chen, bei benen nach ber Zeit eine Religione Beranberung eintritt, in Sinficht ber Rinder ein Gefet erforderlich ift, moge bie Standetafel hieruber ein Gut= achten vorlegen."

Rufiland.

St. Petersburg, 19. Jan. Dem Bernehmen nach, find wiederum neuere Nachrichten vom Generals Lieutenant Perowski, welcher die Erpedition nach Chiwa befehligt, durch einen Courier hier eingegangen. Wie es heißt, hat bas Truppen = Corps bereits eine Strede von 300 Berft in ber Steppe gludlich gurud: gelegt, ohne bag bie rauhe Bitterung irgend einen un: gunftigen Ginfluß auf die Buftande ber Truppen geaus

Freie Stadt Arakau.

Krakau, 8. Januar. Unfere miffenschaft= lichen Unftalten haben in Folge ber letten politischen Ereigniffe in unferer Stadt bedeutenbe Umgeftaltungen erfahren. Die hiefige Societat ber Wiffenschaften bat zu ihrem ferneren Bestehen ein neues Statut entworfen, bem bie Genehmigung von Seiten ber brei Schutmachte der Republik zu Theil geworden ift. Sie wird nun, nachdem ihre Wirksamkeit eine Beile unterbrochen mor: ben, mit erneueter Rraft ins Leben treten und fernerhin nicht nur die Wiffenschaft im Allgemeinen gu for= bern sich bestreben, sondern ihre Thätigkelt auch auf bie Berbefferung der Volkserziehung und die Abfaffung von Lehrbuchern für die Bolksschulen ausbehnen. Ein Theil des neuen Status wird in lateinifcher Sprache abges druckt und an bie auswärtigen Mitglieder ber Societat überfandt werben. Die Statuten ber Universitat find gleichfalls burchaus verändert worden und gegenwärtig ben für bie Universitäten unserer Nachbarftaaten geltens ben konformer als fruher. Die Ungahl ber Stublrenben fcwantt zwifchen 250-300. Das Barbara-Gym= nafium ift eine Gewerbschule geworden, neben ber nun noch das Unna : Gymnafium besteht, bas gegen 400 Schüler jahlt. Außer Diefen hohern Anstalten giebt es nur einige Elementar = und Tochterschulen; bie letten find größtentheils in die Rlofter verlegt. Wie in Ruß: land, fo find auch in unserer Stadt bie Privatunter: richte=Unstalten und die Hauslehrer unter strenge Controle gestellt, und Niemand darf Privatunterricht ertheis len , ber nicht neben ben Befähigungezeugniffen eine bes sondere polizeiliche Erlaubniß bazu erhalten hat. Ja, auch Diejenigen, welche sich privatim zur Universität vorbereiten, muffen halbjährig in ben Gymnafien ein Eramen bestehen. Gelehrte Burben ertheilt unfere Unts versität nur felten; binnen vier Jahren ernannte bie-felbe zwei Doktoren ber Theologie, vier ber Rechte, 15 der Medigin und drei ber Philosophie. Uls Bibliothe far ift an Banbtec's Stelle bei ber Universitat ber ges lehrte und unermubliche Joseph Muczkowski angestellt worden, ber bie von feinem Vorganger begonnene Ries fenarbeit, die große Universitatsbibliothet beffer gu ord= nen, mit bem größten Gifer fortführt. Binnen Rurgem wird von Mucgkowfti eine Geschichte ber Universität Rrafau erscheinen, ju welcher er in ber Bibliothet, in dem 1816 zusammengebrachten Universitätsarchiv und in vielen Manuffripten reiche Materialien aufgefunden hat. Bu ben vielen Kunstwerken und Kostbarkeiten, bie fich in ber hiefigen Rathebralfirche befinden, find furg-lich zwei neue hinzugekommen. Das eine ift ein brongener, fart vergolbeter Altar, welchen die Grafin Do= toda in Wien hat anfertigen laffen; er wirb ben fconften Berten jugegablt, Die es bis jest in Bronge giebt und ift bestimmt, die von Thorwaldfen in Rom ges fertigten Buften zweier Glieber ber Potoch'ichen Famis fie aufzunehmen. Das andere Kunftwert ift ein febr gepriefenes Gemalbe, eine Scene aus bem Leben bes heiligen Joachim barftellend, von bem polnifchen Runft= ler Habziewicz, ber vor Kurgem als Professor an die Moskauer Malerschule berufen worben ift. (Fref. 3.)

## Großbritannien.

London, 18. Januar. Das Gerücht, bag Lord Melbourne fich binnen turgem von feinem Poften guruckiehen, die übrigen Minifter aber im Umte bleiben würden, wird jest auch von Blattern wieberholt, bie in freundlichen Berhältniffen gu bem Minifterium fteben-Die beiben ehemaligen Berwaltungs = Mitglieber, Lord Sowid und herr Charles Boob, Die feit ber vorigen Parlaments-Seffion aus bem Ministerium getreten finb. haben in ber neuen Geffion ihren Plat groar auf bet

minifteriellen Geite bee Unterhaufes, aber etwas fern bon ben Minifter-Banten, genommen.

Sur die mehrermannten nothleibenben Spanifch= Raeliftifden Flüchtlinge in London hat man jest burch Subscription fo viel Geld zusammengebracht, bag man hofft, fie nach bem Konigreich Reapel überschiffen Bu konnen, benn nach Spanien wollen fie nicht gurud geben, wo fie, wie fie fagen, nur Tob ober Gefangen= Schaft gu ermarten hatten. Der Utlas bemerkt, ber Torpistifche Carlton-Klub, ber mit ber Bunge immer fo warm für bie Sache bes Carlos gefochten, überlaffe es lett ben Bhigs, bas Reifegelb für jene Ungludlichen

gufammengufchießen. Die Raval and Military : Bazette enthalt folgende Bemerkungen über bie Marinen von Frankreich und Großbritannien: "Da bie Umftanbe Frankreich genothigt haben, feine Gefchmaber in ber Levante gu verfarten, fo find mir in ben Stand gefeht morben, ju beurtheilen, was es mit feinem fo fehr gerühmten Da= rine = Refrutirunge = Spftem gu bewirken vermocht bat. Richt nur hat es langer Beit bedurft, um die Mannichaften ber Schiffe ju vervollständigen, fondern es bat fich auch ausgewiesen, daß bie Mannschaften viel weniger gut find, als bie unfrigen, ungeachtet ber Strenge, mit welcher man bei ber Auswahl verfah: Es wird allgemein zugegeben, baf die Flotte bes Abmicale Stopford, was die Brauchbarkeit ans betriffe, von keiner unferer fruberen Flotten übertroffen wird. Obgleich bie Frangosischen Schiffe zahlreicher bemannt find, fo werben fie von ben unferigen boch an Geschicklichkeit in ben Manovern und ber Bedienung bes Gefchübes übertroffen. 3m Jahre 1839 find in England zwei Schiffe von erftem und zweitem Range vom Stapel gelaffen worben, nämlich bie "Queen" von 110 Ranonen und ber "Dile" von 92 Ranonen; ber "St George" von 120 Ranonen wird im Sommer b. 3 fertig. Ueberdies finden sich brei Schiffe von erstem und zwolf von zweitem Range im Bau; einige ber letteren find fcon weit vorgerückt. Im verfloffenen Sabre find viele Dampfichiffe gebaut worden, und in biefem Jahre follen wieber mehre in Bau gegeben merben. Bir haben jest mit Ginfchluß ber Padetbote mehr ale 70 Königliche Dampfichiffe. Werben bagu noch bie Rauffahrtei-Dampfichiffe gerechnet, fo ift es offenbar, daß nothigenfalls bie Regierung über eine Geemacht zu verfügen vermochte, welche alle Meere beherr= fchen und alle Safen ber feinblichen Machte fo eng blo= firen konnte, bag nicht eine Barte burchzufommen im Stande mare. Bir erfahren auch ju unferer Freude, bag bie Regierung fich erfolgreich bemubt bat, ben Bu= ftanb ber Seeleute im Allgemeinen gu verbeffern."

Frantreich.

Paris, 21. Jan. Der Ronig gab geftern ein grofee Diner, ju dem unter Underen auch herr und Mabame Thiers eingelaben waren. - Die Konis gin von England hat bem Konig Lubwig Phi= lipp jum Reujahrstage ein febr ichones Portrait ber Ronigin ber Belgier ale Gefchent überreichen laf-Die Deputirten = Rammer beschäftigte fich heut in ihren Bureaus mit ber Prufung bes Gefegent= wurfes über bie Renten=Ronversion und mit Ernennung ber in Bezug auf baffelbe nieberzusegenden Kommiffion. Es wurden zu Mitgliedern berfelben ernannt bie Ber= ren Real, Gouin, Larabit, Rivet, Lacave La= plagne, Delaborde, Muret de Bord, Buitry und Garnier Pages. Bon biefen 9 Mitgliedern ift nur eins, nämlich herr Delaborde, ein entschiedener Untis Konversionist. - 3m fiebenten Bureau erklärte ber Fi= nang=Minifter, ber Mitglied beffelben ift, bag bie Regierung nur beshalb feinen bestimmten Beitpuntt fur die Ausführung ber Magregel festgefest habe, weil die auswärtigen Ungelegenheiten, namentlich bie orientalifche Frage, eine Quelle von Berlegenheiten werben konnten, ble jene Ausführung schwierig und unzeitig machen mur-ben. Uebrigens gewinnt es immer mehr an Bahr-Scheinlichkeit, bag bas Minifterium aus ber Ren= ten=Konversion eine Rabinets=Frage machen wird. 3m Journal bes Debats hat biefe Magregel eis nen gefährlichen Gegner, und die hochgeftellteften Perfonen fprechen fich wieberholt gegen biefelbe aus.

Spanien.

Die Quotibienne enthalt eine Ueberficht ber Streiterafte, bie unter ben Befehlen Cabrera's fteben. Danach betäuft fich bie Infanterie auf 25,251 teren; Artillerie 755 Mann und 42 Offiziere mit 10 Kanonen und 6 Morfern; Inge: nieure und Sappeure 783 Mann mit 42 Offizieren; Rapolerie 1824 Mann mit 178 Offizieren; reitende Ur tillerie 103 Mann, 12 Offiziere, 4 Ranonen und 4 Saubigen. In obige Bablen find bie Frei : Corpe nicht mit eingeschloffen, beren Beftand gufammen auf etwa 3000 Mann gefchast wirb. Cabrera halt 6 befestigte Stabte befeht, namlich Cantavieja, Morella, Segura, Aliaga; Mirabele und Billa-Malefa. Er hat eine Kanonengießerei in Cantavieja und Baffenfabrifen in Benufat und Billarluengo. Morella befitt eine Artillerie-Schule mit 55 Böglingen. Der Gesammtverluft ber conflitutionellen Urmee feit bem Beginn ber Operationen Begen Cabrera wirb auf 3086 Mann gefchatt.

Rom, 14. Jan. Der Ubbe Genoube, Rebatteur ber Gagette be France, ift feit einigen Tagen von bier nach Paris gurudgefehrt. Dach ber Ubreife bes Bergoge von Borbeaur hatte er beim beiligen Bater eine Aubleng, in welcher er biefem feinen Plan wegen Unertennung ber befannten Congregation be l'Dratoire, fast gant gleich ber Regel bes heiligen Filippo Diefer Orden, welcher fich schon feit Meri, vorlegte. Jahren in Frankreich gebildet hat, und in welchem fich Manner, wie der Kardinal Parre be Berulle, Die Geiftlichen Condreen, Malebranche, Lejeune, Maffillon und mehre andere auszeichneten, entbehrte, wie verschiebene bort beffebenbe Orben, bis jest ber Sanction bes beill= gen Stuhle. Bie wir horen, foll ber Papft fich fehr geneigt gezeigt haben, barein ju willigen, und jest ift bas Gange ber Congregation ber Drbensregel gur Prufung vorgelegt. Stimmt biefe fur Unnahme, fo ift bie Bestätigung bes Papftes burch eine Bulle ju gewarti: Bon ber burch bie Zeitungen bekannt gewor benen Bermablung ber Grafin henriette b'Dultres mont mit bem Ronig Bilhelm ber Rieberlande per Procuration bes biefigen hollandifchen Gefandten, Brafen von Liebekerke-Beauffort, weiß man bie jest an Drt und Stelle nichte. Die Grafin befindet fich fcon feit einigen Bochen in Reapel. Manche zweifeln fo= gar noch, ob die Berbindung eine bereits gang fest be-Schloffene Sache fei. - Die fleine Spannung, welche durch die Unmefenheit bes Bergogs von Bordeaur gwis fchen einzelnen Diplomaten hervorgerufen wurde, fcheint, obgleich die Urfache nicht mehr vorhanden ift, noch forts jubauern. In ber geftrigen großen Goiree beim ruffi= fden Gefanbten mar ber frangofifche Botfchafter nicht jugegen, mas allgemein befprochen murbe. wurde die Leidje bes verftorbenen preugifden Generals Grafen v. Lepel, Abjutanten Gr. R. S. bes Prin: gen Beinrich von Preugen, mit ben feinem Range gufommenben militalrifden Ghren auf bem protestantifchen Rirchhof beigefett. Faft fammtliche auswartige Diplo: maten, fo wie viele Freunde und Ginheimifche gollten bem Dahingeschiedenen ihre Achtung, indem fie in gablreichen Equipagen bem Leichenzug folgten, bem ein Bataillon Grenadiere mit Trauermufit und eine Abtheitung Dragoner voranfchritt. Bei ber Ginfentung bes Sarges in Die Gruft feuerte bas papftliche Militar eine wiederholte Chrenfalve. -General ftarb am 9. Januar an einem Schlagfluß. Er hat fich viele Sahre in Rom aufgehalten, und fich die Achtung ber hiefigen Regierung, fo wie aller Frem: ben erworben. Letteren mar er immer bereit mit Rath und That beizustehen, und fein Saus ftand ihnen gaft:

Reapet, 11. Jan. Der Bergog von Bor: beaux ift vorgestern Abend, von einer Ehrenwache ju Pferbe begleitet, hier eingetroffen, und in bem fonigli= chen Pavillon auf Chiatamone abgestiegen. - Der Pring Seinrich von Dranten befindet fich noch in unferer Mitte, und wird morgen als am Geburtstage bes Konige, ber Galavorstellung in San Carlo beimohnen. Die Witterung hat fich ploblich verandert, und wir haben feit zwei Tagen formlichen Binter, bas beißt Schnee auf ben entfernten Gebirgen, von wo bie Ratte und entgegenweht. Der Thermometer fallt bes Morgens zuweilen auf 2 bis 10 über Rull, bebt fich aber bann wieber gegen Mittag auf 6 bis 8 auch 100.

(Mllg. 21. 3.

Griechenland.

Uthen, 13. Jan. (Privatmittheilung.) Dach Gin= gang einer Mittheilung von unferm Minifter heren v. Bographos, aus Konftantinopel, welcher bie Unzeige machte, baß ihm Reschib Pafcha in einer vertrauten Un= terrebung Bemeife von einer geheimen Gefellichaft, welche bier ihren Gis hatte und Aufruhr in Maces bonien, Albanien und Epirus gegen' bie Pforte bezwede, lieferte, begab fich G. M. ber Konig felbft in bie Bohnung bes herrn Grafen Capobiftria, allwo wirklich verschiedene Papiere gefunden wurden. Unverzugs lich murbe hierauf gur Arretirung beffelben fowie ,, bes Rifitar" (Türkenfreffere) und bes Colokotroni und Unberer gefdritten, und es verbreiteten fich bie beunruhigenbften Gerüchte. Go hieß es, ber Konig follte am Reujahrs= Tage in ber Rirche ermorbet werben u. f. m. Allein es fcheint, man übertreibt absichtlich, um bie Berfchworung in ben Mugen bee Bolles recht gehaffig ju ma-Der Konig erfchien mit großem Gefolge in ber

Afrifa.

Der Confittutionnel enthalt nachftebenbes Schreis ben aus Moftaganem vom 5. biefes: "Abbet Ra: ber befand fich am 31. Dezember in Telebempt. Er hatte befohlen, daß bie Guhrer feiner Truppen fich bis ju feiner Rudfehr von einer Reife nach bem Beften in fein ernftliches Gefecht mit bem Feinde eintaffen follten, und er war withenb, ale er bie Nieberlage bei Blibah erfuhr. Er befchieb fogleich ben Ralifa von Mitianah zu fich, aber biefer, feinen Born fürchtend, magte nicht, vor ihm ju erscheinen. Man hatte vermuthen tonnen, bag er, um ben Muth ber Stamme in ber Ebene von Metibicha neu gu beleben, in Per: | nen.) Mus biefen religiofen Rational: Liebern habe man

fon unter ihnen erfcheinen wurbe; aber er beharrt bet seinem Entschlusse, sich noch nicht mit dem Marschall gu meffen, und hat neuerdings, unter Undrohung ber ftrengften Strafen, befohlen, fich auf tein ernftes Ge= fecht mit ben Frangofen einzulaffen."

Touton, 17. Jan. Go eben fommt bas Dampf= fchiff "le Ramier" Dirett von Dran auf hiefiger Rhebe an. In einem Schreiben aus Dran am 12. Diefes heißt es: "Im Augenblicke, wo ber "Ramier" uns verläßt, fteht der Feind fast por den Mauern unfrer Stadt; ber General Guebenec unternimmt fo eben eine Recognoscirung. Dan ift barauf gefaßt, beute

Abend auf verschiedenen Punkten angegriffen gu merben; es find indeffen gute Unordnungen getroffen wor= ben, um jeben Ungriff absutwehren. Man ichagt bie Gesammt = Streitfraft ber feindlichen Banben auf unges fabr 15,000 Mann. Alle befreundeten und verbundes ten Stamme haben fich unter ben Schut unferer Befestigungen gurudgezogen; ber größte Theil berfelben la= gert mit gabireichen Deerben unter bem Schube ber

Blodhaufer, welche bie Strafe von Mers-el-Rabir nach ber Stadt beherrichen."

Amerila.

Rach ben letten Berichten aus Teras, welche von ber Munbung bes Bragos vom 8. Dezember batirt find, war Matamoros bamale noch nicht von ben vereinigten Terianern und Merikanifchen Foberaliften genommen, in: beg war Dberft Rog an ber Spige von 2000 Mann gegen bie Stadt im Unjuge. Er hatte ichon zwei ans

dere bebeutende Stabte genommen und 300 Mann gu Befangenen gemacht, welche bie Foberaliften umbringen wollten, Die von Rof aber gefchutt wurden und baber unter ihm Dienfte nahmen. Alle Foberaliften aus ber Gegend von Durango haben fich ihm angefchloffen.

Tokates und Provinzielles Randgloffen

gu einem Auffate über bas Breslau'fche Gefangbuch in Mr. 17 ber Schlesischen Zeitung.

Es ift allerbings etwas Migliches, Randgloffen gu einem Muffage gu fchreiben, ber in einem anderen Blatte geftanden und bemgemäß auch einen anbern Leferfreis hat, allein ber oben bezeichnete Urtitel behandelt einen fo wichtigen Gegenstand, und tritt als fo ftarte, wenn auch maskirte Opposition gegen einen von mie (in Rr. 7 ber Brest. 3tg.) gemachten Borfchlag auf, baß ich nicht umbin kann, bie aufgestellten Gegengrunde etwas naber ine Muge ju faffen. Buvor fei mir noch bie Bemertung erlaubt, baß ich mich ftreng an ben genannten Muffat halten werbe, und jede Beweisführung, insofern fie Theotogie ober Kirche betrifft, vermeiben muß, weil fie außer bem Gebiete und ber Tenbeng Diefes Blattes

In Dr. 7 biefer 3tg. machte ich nämlich ben Bor= folag: bas fogenannte " Sauerfche Gefangbuch" megen ber allgemein anerkannten Trefflichkeit ber in ihm enthaltenen Eirchlichen Lieber ju einem "Schlefischen" ju machen, b. b. baffelbe in ber gangen Proving eingu= führen, und fügte guleht noch einige Undeutungen bingu, auf welche Beife bies mohl am leichteften bewerkstelligt werden fonnte. herr hans Mauersberger tritt dagegen in Dr. 17 ber Schlefischen Zeitung auf, unb verwirft biefen Borfchlag ale einen nicht munfchenswer= then und unnugen. Geine Grunde find folgende: 1) bas Breslauer Gefangbuch ift bei weitem bem "Jauer= fchen" vorzugieben; 2) bas Brestauer Gefangbuch ift bereits ein feit langer Beit fast allgemein eingeführtes fcblefisches; 3) es ift febr zweifelhaft, ob bie verschies benen Gemeinben, fest an bem Miten hangend, ein neues,

werthvolleres Lieberbuch annehmen wurden. So wenig herr hans Mauersberger ben erften Puntt bewiesen fonbern nur behauptet hat, eben fo me= nig will ich bas Gegentheil behaupten, ba Tenbeng unb Raum biefes Blattes eine ausführliche Beweisführung nicht gestatten. (Sochstwahrscheinlich wird noch im Laufe biefes Sabres eine befondere Abhandlung über Gefangbudger im Allgemeinen, worin auch biefer Streitfrage vorzüglich gebacht werden foll, erfcheinen.) Dein verehrter Opponent hat ju beweifen verfucht, bag bas Breslauer Gefangbuch große Borguge habe, und biefes war fcon langft meine feste leberzeugung, wollte er aber meinen Borfchlag entfraften, fo mußte er barthun, daß es vorzüglicher als bas Jauerfche fel, und bas von finde ich nicht eine Spur in seinem Auffage. Wenn ich sage, er hat es versucht, so meine ich damit, daß er gerade die schwächsten Beweisgründe hervorgesucht hat, gleichsam als wolle er ber Versechten lagshandlung einen Schabernad fpielen, und bem mohlverdienten Ruhme ber hochachtbaren Bearbeiter bes Breslauer Gefangbuches beimlich ein Bein ftellen. Satte ich nicht burch einen Beitraum bon faft 20 Sahren Gelegenheit gehabt, bie Borguge bes Breslauer Gefangbu= des beffer kennen gu letnen, mabrlich, bie Argumentas tion bes herrn Sans Mauersberger murbe mich eber jum Begentheil geführt haben. Die Borguge namlich follen barin bestehen: "baß sich ber Inhalt bes Buches gang an die alteren Ausgaben anlehne, bie reich an fraftigen Rirchengefangen waren; (herr Mauereber-ger will fie faft religiofe National- Lieber! nen=

gu wehe zu thun; man habe bas Ungelente burch geringe Uenderungen bem neueren Sprachgebrauche anges paft, ohne es burch weichliche Poeteret feiner Rraft gu berauben, und man habe endlich einen vorsichtigen Gebrauch gemacht von ben neueren Erzeugniffen ber - Gebort herr Sans Mauersberger auch unter bie Untiquitaten : Sammler, welche einen Gegen= ftand um fo angiehender finden, je alter er ift? Bird benn ber Berth eines Rirchenliebes fowie ber bes Beines nach bem Miter bestimmt? Dber macht eine fraf: tige Sprache bas Rirchenlied allein zu einem trefflis chen? Und boch hat mein werther Opponent nur Ulter und Rraft als Borguge genannt. Bas find ferner retigiofe National=Lieber? Giebt es nationale religiofe Gefühte? Der will herr M. bamit sagen, baß bie Berfasser der Lieber fast sammtlich Schlester waren? 3ch bin in ber That auf ben Beweis bes lets teren begierig. Ift nicht ferner baburch, baf man bas Unftößige aus biefen Liebern entfernte, gerabe bem gerühmten Borzuge, der Eräftigen Sprache, meift 216: bruch gefcheben? Man modernifire die traftigen Reden Luthers, b. h. man raume bas jest Unftößige baraus fort, und paffe bas Ungelente bem neueren Sprachge= brauche an, und man wird feben, wie viel noch von ber Rraft übrig bleibt. Um wie viel mehr muß nicht bas rhothmifche Gebaube eines Liebes burch foldes Stidwerk leiben? Siermit will ich feinesweges eine Difbil= ligung Diefer Akkomodation an eine erhöhte Bilbungs ftufe aussprechen, ich ertenne fie im Gegentheil eben= falle ale nothwendig an, fondern ich will damit nur andeuten, wie zwedlos es ift, wenn man folche Musbefferungen als bas Borgugliche an einer Lieder= Sammlung hervorhebt. Bas endlich herr hans Mauere: berger bon bem vorfichtigen Gebrauche ber neueren poetifchen Erzeugniffe fagt, ift vollkommen unhaltbar, und fonnte ber Empfehlung bes Breslauer Gefangbuches eher fchaben als nugen. Rach feiner Meinung find diefe neueren Erzeugniffe ber Poefie nur beshalb aufgenommen morden, um fur bie Forebilbung ber Befangbuch : Literatur gu mirten, und bie Beit eines mobernen Geschmades vorzubereiten. Ift benn ein Ge-fangbuch ein literarisches Institut, welches fur Erhaltung und Berbefferung bestimmter Zweige ber Dichteunft Sorge tragt? Dber ift es eine Sammlung Lieber , in welche jedes Lied, gleichviel ob neu ober alt, aufgenem: men wird, weil es an sich gut, b. h. seinem Zwecke entsprechend ift? — Go viel von ben Borzügen bes Inhalts, nun ju ben ber außern Musftattung, welche bei einem Gefangbuche aus bekannten Grunben ein Gegenstand von nicht geringer Bedeutung ift. Bon bem Drud fcmeigt herr hans Mauersberger, bas Papier nennt er, felbst bei ber gewöhnlichen Ausgabe, gut und ftart. Seber, ber biefe Ungaben pruft, fo wie felbst bie Berlagshandlung, muß fie beim erften Unblick fur baare Fronie halten. - Ferner führt er an, bag bie Berlagshandlung alles gethan habe, um bie Unfchaffung ju erleichtern, indem fie erftens einen jahrlis den Canon an die hiefige Ronigliche Regierung gable, und bann bei großeren Ubnahmen einige Frei-Gremplare Sollte dieser Canon nicht die gewöhnliche Abgabe für das erhaltene Berlagsrecht, und follte er bei ber bekannten Liberalitat unferer hochlöblichen Regierung nicht fo gering fein, bag es fich nicht ber Muhe lohnt, bavon viel Aufhebens zu machen? Bie in aller Belt fann aber bie Entrichtung diefes Canone die Unfchaf fung des Buches erleichtern, ba ber Raufluftige ohne Gnade und Barmherzigkeit den festgefegten Laben: preis entrichten muß, wenn er ein Eremplar befigen Diefelbe Frage wiederhole ich in Betreff ber Bewilligung einiger Frei-Gremplace bei größeren Ubnahmen, ba biefer Bortheil doch feinesweges bem Publifum, fonbern etwa ben Buchhandlungen ju Statten kommt. Uebrigens glaube ich, daß herr hans Mauereberger biefen Umftand nur aus beliebter Tronie ermahnt bat, weil die Ungahl ber Frei-Eremplare febr gering (for biel ich weiß, nur brei bei ber Ubnahme von hunbert) ift, mabrend alle übrigen Berlagshandlungen mehr (ge-" wöhnlich 10 Freis Eremplare) bewilligen. — Ferner gabte bas Breslauer Gefangbuch 1216 Lieder, bas Jauersche aber nur 1161. Serr hans Mauersberger beweife mir, baß fammtliche 1216 Lieber beffer feien, als jene 1161 im Jauerschen Grangbuche, und ich will diefen Borjug ruhmend anerkennen. - Endlich foll bie Beraus: gabe eines "Bollftanbigen Melobieenbuches gum Breslauer Gefangbuche" bem letteren gur Empfehlung ge-Belche Schluffolge! Das genannte Delo: Dieenbuch ift ein fur fich bestehendes Bert, und fann nur feinen Bearbeitern jum Rubme und benen gum Bortheile bienen, welche ben Rirchengefang leiten.

Was die zweite Behauptung des herrn hans Mauersberger betrifft, daß das Breslauer Gefangbuch ein seit langer Zeit fast allgemein eingeführtes "Schles fifchee" fei, so hat er bas Beste, nämlich ben Be-weis, vergessen. Ich bitte baber meinen werthen Dpponenten , burd namentliche Unführung ber Gemeinden barguthun, baß es faft in ber gangen Proving eingeführt fei; bis babin erlaube er mir, feine Behauptung einis germaßen in Zweifel ju giehen. Die Angabe, daß feit bem Jahre 1815 an 200,000 Eremplare abgefest feien,

bas Unftofige entfernt, ohne ben Gemeinben (?) all: | erinnert mich nur baran, bag Breslau faft 100,000 Ein: | grauen antebiluvianifchen Beit verwahren. wohner gahlt, daß mahrenddem ein Biertel = Jahrhundert verfloffen und Papier fein ungerftorbarer Stoff ift.

> Herr Hans Mauersberger findet es brittens fehr zweifelhaft, ob bas Publitum ein werthvolles Gefang= buch mit Freuden annehmen wurde, "ba ber driftliche Sinn und bas religiofe fromme Gefühl unferer Lieber burch ben fast unveranderten hundertjährigen Gebrauch berfelben mit einer Rraft und Beiligfeit gefront worden feien, welche fo leicht burch teine plogliche Reuerung erfest werben konnten." — Ich bin bei Lefung biefes Sates gegen meine Huffassungegabe mißtrauifc geworben, da ich nach langem Nachbenken nur eine dunkle Uhnung von dem erhielt, mas herr M. mahr= scheinlich hatte fagen wollen. Wir wollen baber bie Frage, gang abgefeben von bem Breslauer ober bem Jauerschen Gesangbuche, allgemein faffen, nämlich: foll eine Sammlung firchlicher Lieber, wenn fie werthvoller als die bereits eingeführte ift, die frühere verdrängen? Dber: ift es Pflicht, das Beffere bem minder Guten vorzugiehen? - Die Untwort überlaffe ich meinem verehrten Opponenten, und fuge nur noch hingu, daß fchwierige Umftande wohl die Urt und Beife, ein Unterneh: men auszuführen, bedingen, nie aber bie Musführung felbft aufheben fonnen. Das Gute, wenn es auch anfangs einigen Wiberstand findet, bricht sich bald von felbft die Babn, und ber gefunde Ginn des Bolles ift nie von Borurtheilen fo geblendet, baf er etwas wahr= haft Gutes fortwährend zurückstoßen follte, fobald er Gelegenheit gehabt hat, es fennen gu lernen. man in diefer Beziehung anbere Erfahrungen gemacht, so hat die Schuld gewiß an ber Urt und Beife gele: gen, wie man eine zweckmäßigere Neuerung einführen wollte. Wie aber herr Mauersberger von einer Berftudelung ber Gemeinden fprechen fann, begreife ich nicht, ba eben burch bie Ginführung eines allgemeinen folefischen Gesangbuches bie Gemeinden enger aneinan= ber gefettet werden follen. - herr Mauereberger fürch= tet-ferner, daß die Gemeinden ein Gefangbuch, welches vielleicht einer neueren theologischen Unficht hulbige, nicht verstehen wurden, oder wenn es sich auch ber Billigung bes reinften Gefchmackes und ber ftrengften Bahrheit er: freute, von ber großen Menge als etwas ihr Fremdes, bas fie talt ließe, zurudgestoßen werden wurde. Berr Mauersberger murbe biefe Befurchtung nicht geaußert haben, wenn er bie Ibee eines volltommen zwedmäßigen und trefflichen Gefangbuches feftgehalten hatte; in einem folden ift ja eben nichts vorhanden, was bem Bolle unverftanblich und fremd mare. Aber gerade in Betreff Diefes Punftes fcheint mein verehrter Opponent mit fich noch nicht einig ju fein. Denn wenn er in der Gin-leitung feines Auffages behauptet, daß bei einer Sammlung firchlicher Lieber barauf Rudficht genommen wer= ben muffe, mas ber evangelifden Rirche, was jeder ein= zelnen Gemeinde, ja fogar mas einzelnen Theilen berfelben Roth thue, fo überfchreitet er bie Grengen eines Gefangbuches, und macht eine Unforderung, welche an fich ein Unbing ift. Rirchliche Lieber follen ber Musbrud religiöfer Gefühle fein, und biefer ift im Allgemeisnen überall gleich. Dber glaubt herr Mauereberger, baß fich religiöfe Gefühle zu Brestau anders als in Jauer, Liegnis 2c. außern? Nach feiner Unnahme von religiofen Rational : Liebern mochte ich biefes fast von ihm glauben. \*) - Ferner behauptet er, ein Gefangbuch durfe fein Lehrbuch fein. hierin ftimme ich von her-gen bei. Wenn er jedoch das "Jauersche" beshalb gu einem folden machen will, weit bort am Ende eines je= ben Liedes der Rame bes Berfaffers genannt ift, fo er= laube er mir jur Rettung feines gefunden Urtheils an= gunehmen, bag er hier nur gefcherzt habe. - Bas end: lich ble Pringipien betrifft, bie nach herrn Sans Mauersbergers Meinung bie Bearbeiter eines neuen Gefangbuches leiten follen, fo moge er diefelben nochmals prufen, und überlegen, welche von ihnen ganglich gu ftreis chen und welche ju mobifigiren find. - Bu ber Schlufefolge aber glaube ich mich berechtigt, bag, führt entweber herr Sans Mauersberger ober ein Unberer feine triftigeren Beweggrunde an, mein Borfchlag teinesweges als nicht munfchenswerth, fondern im Gegentheil als ein recht bringender und wohl zu beachtender erscheint.

> > Foffile Mugen.

Mus ben lichten Sohen bes himmels, wohin ich meine führe ich fie heut in bie Tie= fen der Erbe, in jene Schachten, welche die Refte einer

Doch will ich herrn Mauersberger nicht Unrecht thun, und erwähnen, bag er am Schluffe feines Auffages ben oben angeführten Borten gerabezu wiberspricht. In ber oben angeführten Borten geradezu widerspricht. In der Einleitung nämlich meint er, man misse auf jede Gemeinde, sogar auf jeden einzelnen Theil dersetben Rücksicht nehmen, und dennoch sagt er am Schlusse: in einem kirchlichen Gesangduche sollen Alle Befriedigung sinden. — Eine gleiche Inconsequenz der Schlußsolge hat er sich eienstalls in der Einleitung zu schluchen kommen lassen, indem er die großen hindernisse ausgabtt, welche sich den Beardeitern eines neuen Sesangduches entgegenstellen, und daraus solgenden Schlußzieht: "So leicht es also ist, eine Sammlung dristlicher Lieder sogar für den gebildeten Seschmack zu veranstalten, so schwiesig ist es, ein evangelisches Gesangduch 3. E, sür Schlessen zu versassen."

In biefen Schachten nämlich tommen unter anbern bie Refte els nes mertwürdigen, jest ausgestorbenen Thiergeschlechtes vor: ber fogenannten Trilobiten, welche ben Reustenthieren angehörten, und alfo ben jesigen Rrebsen und Rrabben verwandt waren. Diese Thiere, beren Refte man oft in ungeheuren Daffen findet, zeigen fic im Allgemeinen fo gebilbet, daß bas gartere Körperftuck aus einern halbmondformigen Schilbe, ber eigentliche Rorper aber aus einem trebsfdmangsabnlichen Stude befteht, welches meistens durch zwei Furchen in drei Lappen getheilt ift, daher ber Rame. Das geologische Buns der aber, worauf wir unfere Lefer bei diefen Trilobiten gang befondere aufmerkfam zu machen haben, ift, baß die Augen nicht selten ganz vollkommen et halten, nämlich zu einer ernstallinischen Daffe versteinert find: man fieht bie mehrfachen fleinen Linsen dieser Augen in ihren Fassungen noch gang beut lich auf der hornhaut aufsigen. Diese fossilen Augen ber Trilobiten geben ein überrafchendes Beifpiel ber volls kommenen Erhaltung eines fo garten Organs an Thier: geschlechtern ab, welche vor vielen Taufenben, ja viels leicht Millionen von Jahren untergegangen find, und man halt diefe Berfteinerungen mit einem eigenen Bes fuble in ber Sanb, wenn man babel bedenkt, bag mit Diefen Mugen vor fo langen Beiten baffelbe Simmels licht eingesogen murbe, bas wir noch jest genießen. Denn die vergleichende Unatomie hat gezeigt, daß biefe Mugen gang nach dem nämlichen Prinzip gebaut find, wie die Mugen ber Rruftenthiere, welche noch jest auf bem Bo= den des Meeres leben, und bag alfo meber bas bamas lige Licht, noch bas Baffer abweichend von biefen beis ben Elementen in ihrer beutigen Befchaffenheit fein konns ten. Tantum series juncturaque pollet! Am als lerwenigsten aber barf man fich, auf Grund biefer Una logie, bas bamalige Baffer unter ber Geftalt einer fo trüben, chaotischen Gluffigfeit vorftellen, als une manche Geologen gern überreben möchten. Ich geftebe, bei bies fer Beranlaffung, daß mir, biefen gelehrten Geologen und ihren Spftemen gegenüber, Die erfte Simplicitat ber mosaischen Rosmogonie und Geogonie immer gang besonders erhaben vorgekommen ift. Unftatt jener gebrech lichen Systeme ber schmachen, einer Untersuchung über ben Urfprung ber Welt gar nicht gewachsenen, menfch lichen Bernunft, ruckt bie biblifche Urkunde bas gange Problem aus dem Gebiete ber rationalen Forschung, wos bin es auch gar nicht gehort, fogleich auf bas bes relis giofen Glaubens und fagt: Gott fcuf (und zwar, um jeder weiteren Ginwendung gu begegnen) burch fein allmächtiges Wort aus Richtel - Begnügt Guch bamit; bie Fafeleien ber gelehrteren Rosmogonie find mit bagegen immer nur poffenhaft vorgekommen; und es freut mich, daß mir die foffilen Augen ber Erie tobiten gur Empfehlung Diefer tosmogonifchen Refig= nation bie Beranlaffung gegeben haben. Landsberg a. b. Barthe.

Dr. Murnberger.

Mannichfaltiges.

- Man fchreibt aus Berlin, 26. Jan.: "Geftern Abend, als Januar 25. 10%, Uhr m. Betl. Zeit entbedte herr Galle, Gehülfe ber Ronigl. Sternwarte, im Sternbilbe bes Drachen, in ber Mabe bes Sternes e einen zweiten telestopifchen Rometen. Geine Position wurde mittelft ber Beobachtung am großen Refraktor zu 304 1/2 gerade Aufsteigung und 630 nord: liche Abweichung, und feine bereits nach einer Stunde febr merkliche Bewegung ju 30 54, taglicher Bunahme in gerader Aufsteigung und 00 0' in Abweichung be-

herr Die Bull ift in Paris angekommen und läßt mit ungewöhnlichen Unpreisungen balbigft ju ges

benbe Konzerte in ben Zeitungen verfunden.

- Folgendes Schreiben eines Dperncomponiften an einen Operntert bichter ift gewiß fehr interef fant: "Sichtbare und unfichtbare Chore geboren gu ben ftillschweigenden Bedingungen. Das Sie an Ballets, Marfchen, Gewittern, Bataillen, Choralen und Gaffen hauern auftreiben konnen, überlaffe ich ebenfalls Ihret eignen Erfindungsgabe. Mein zweiter Alt muß burch: aus mit einer Seefchlacht enben, wobei auftauchenbe 21: ligatoren und in die Luft gesprengte Pulverfaffer fic febr effektvoll ausnehmen muffen. Im vierten Uft bringen Gie mir ja einen Nachtigallenhain an. 3ch habe dagu icon ein Zonftud von 72 Floten tomponirt und der Primo nomo fist in einer Laube und fpeift amet feneier. Der funfte Ult fchließe ja an einem Babeorte. Des Umorofen Berg fei breigetheilt in Liebe und Rou-Rach einem fürchterlichen moralifden Rampfe entschließt er fich enblich fur's Legte. Er fest bie Beliebte auf's Spiel und fingt auf einer gefälligen Cabeng: "Va banque!" Dun tritt ber Moment mpfteriofer Spannung ein, ber in einem Paufenwirbel alle Bergen frampfhaft jufammenfchnurt. Zobtenftille berricht in eis ner Generalpaufe. Endlich ruft ber Groupier: ,,Rien ne va plus!" und ber Borhang fällt."
(Fortsetung in ber Beitage.)

# Beilage zu No 24 der Breslauer Zeitung.

Mittwoch ben 29. Januar 1840.

(Fortfehung.) - Dan fchreibt bem Durnb. Correfp. aus Deft h: Unfere Kunftwelt war in ben letten Wochen in großer Bewegung. Liegt war in unferer Mitte. Liegt mußte aus feinem burgerlichen Stanbe heraustreten. Man fto= berte alte, vermorfchte Urlunden burch, und ein Beralbiker war so glücklich, aussindig zu machen, daß es schon ver 2= oder 300 Jahren Liszte gab, die von Abel waren, daß ein Liszt im 16. Jahrhundert ungarischer Bifchof war, und bag ein anderer, ein Richter, im 17. Jahrhundert, eines Berbrechens wegen, bestraft murbe. Bom ungarifden Ebelmanne bis ju einem Gotte ift nur ein Sprung. Es herricht fur ihn eine Begeifterung, wie man noch fein Beifpiel in ber ungarifden Gefdichte tennt, und bie, waren Matthias, Corvinus, Bringi, Peter Sjapary, und felbft ber große hunnenfurft Attila aus dem Grabe entstiegen und in unferer Mitte erschienen; unmöglich noch eine höhere Potenz erreichen konnte. - Liszt's Er= scheinen in Pefth, fo wie bie Urt, wie ihm gehulbigt tourbe, hatte eine rein ungarische Tenbens, und war ein Manifest gegen die Deutschen. Er durfte sich so wenig ale möglich feiner beutschen Muttersprache bebienen, fonbern fich nur Frangofifch ausbruden, und Liegt foll ges außert haben, baf er nur bann beutsch spreche, wenn er grob fein wolle; er burfte Unfangs in bem beutschen Theater nicht erfcheinen, mabrend er, ber nicht unga= rifch verftebt, bem ungarifden Theater biefe Ehre ofter

hovens Fibelio gegeben murbe, mard er von feinen Ber: | ehrern mit foldem wilben Beifallofturm empfangen, bag Die bereits begonnene Duverture unterbrochen murbe; bas Orchefter mußte verftummen, und Liegt verbeugte fich aus ber Loge, ale mare er ein fiegreicher Gelbherr, ber fo eben fein Baterland gerettet. Die Berehrungen, bie ihm gezollt murben, hatten aber burchaus eine fries gerifche Farbe. Dach bem Rongerte, bas er jum Bortheil bes ungarischen Theaters, in bemselben gab, warb ihm auf die felerlichste Weise, ale Geschent der Nation (!!), ein toftbarer Sabel überreicht, ber ihm von Magnaten in Nationaltracht umgurtet wurde. Rach biefem feierlichen Aftus hielt Liegt eine hochtrabenbe Rebe in frangofffcher Sprache, Die von Rapoleon nach einer gewonnenen Schlacht nicht energischer lauten fonnte. Da aber vom Publitum nur ein fehr flei: ner Theil ber frangofifchen Sprache fundig war (veutsch verstand wohl Alles), so ward die improvisite fein follende Rede flugs von einem herrn Mugus, Rotar bes Tolnaer Komitats, in's Ungarische überset und verlefen. Lauter Jubel! Rach dem Theater großer Fadelzug. Der Triumphator Liszt, ben "Sabre" in ber Sand, ward von einer ungeheuern Bolesmenge, bie bas Spettatel berbeilodte, nach Saufe geleitet. Sere-nabe, Toafte bis nach Mitternacht. Bei einem Kons gerte jum Beften bes hiefigen Dufitvereins warb er bon einer hiefigen, achtbaren Dame befrangt. Die Das etwies; in seinen Konzerten durften Anfangs nur ungarische Sanger mitwirken 2c. 2c. Als Liezt zum ersten gante. Bei seinem Abschiedskonzerte, am 12. Januar, Male im ungarischen Theater erschien, wo gerade Beet: ereignete sich ein kleiner Skanbal. Er ließ sich vom

Aubitorium Thema's gur Improvifation aufgeben. Da fant fich barunter, wie wir horen, eine bohmifche ober favifche Bolksmelobie vor. Dies fah Lisze für eine Beleibigung an (bekanntlich haffen bie Ungarn bie Glas ven); "Dabel hat sich Jemand einen Spaß mit mir ge-macht," fagte ber Birtuofe, und einer seiner abeligen Berehrer verbrannte dieses Thema vor ben Augen bes gangen Aubitoriums, worunter gewiß auch viele Gla-ven waren, und fur ihr hohes Entreegelb biefes Autobafe, biefe Infulte auf ihre Nationalitat gufeben muß: ten!! - Liege gab in Allem neun Kongerte, wovon brei für öffentliche Zwede und eines für einen hiefigen Künstler. Diese neun Konzerte trugen etwa zusammen 10,000 Fl. C. M.

- In bem letten Concert bes Birtuofen List in Defth rief ein eraltirter Mann: Ich bin "gang Liegt." Er wollte baburch bezeichnen, baf er gang fur Liegt ein= genommen fei. "Sie sind auch gang Lisgt?" fagte er zu feinem Nachbar, ber unausgefest applaubirte. "Sie verzeihen," antwortete biefer, "ich bin Fleifchfelcher aus ber Josephstadt, und tein Ranglift."

Man fcreibt aus Paris: Meperbeer, ber größte Romponift, Rachel, Die größte bramatifche Runft= lerin, Mab. Garcla, bie größte Sangerin, henry Berg, ber größte Klavierprofeffor — und boch, fagt ein Journal, hat die Synagoge in Paris noch feine golbne Ruppel!

Rebattion : C. v. Baerftu. D. Barth. Drud v. Gras, Barth u. Comp.

Theater = Repert oire.

Mittwoch: "Bißigungen", ober: "Bie fesselt man die Gesangenen?" Lusspiel in 3 Aften von Bogel. Samuel Ebler von Süßtind, herr Bohlbrück. Hierauf: "Das Ehepaar aus der alten Zeit." Baubeville: Posse in 1 Aft von Louis Angely. herr Hacynthe Duval, herr Bohlbrück, vom Pos-Theater zu Kassel, als fünste Gastrolle.

Donnerstag: "Czar und Zimmermann", ober: "bie beiden Peter." Große komische Oper in 3 Aften mit Lanz von A. Lorging.
Freitag: "Der Fleischhauer von Oebenburg."

Freitag: "Der Fleischhauer von Ochenburg." herr v. Springeil, hr. Wohlbruck. hier-auf: "Die Seelenwanderung."

Berbindungs-Angeige. Unfere gestern bollzogene ebetiche Berbin-bung beehren wis und, entfernten Berwand-ten und Freunden hierdurch gang ergebenft anzuzeigen.

Brieg, ben 29. Januar 1840. Marie Mengel, geb. Kres. Derrmann Mengel, Raths-Sefretair.

Sobes Anzeige. Heut Abend 11 uhr entschlummerte sanft

namenlosen Leiben in Folge ganglicher Entkräftung unsere innig geliebte Tochter, Mutter und Schwägerin, bie verwittwete Frau Kreis-Sekretair Pflug, geb. Kalbas. Wer bie Berewigte kannte, wird die Größe unsers Schmerzes empfinden und die Bitte um ftille Thetlnahme nicht versagen.
Reichenbach, ben 27. Jan. 1840.
Die hinterbliebenen.

Tobes : Anzeige.
Am 27sten b. M. Abends 7½ uhr starb nach langer Krankheit an kähmung unsere geliebte Cante, die verw. Frau Dr. Blott: nex, geb. Seibel. Dies zeigen zur stillen Theilnahme hiermit an:
Charlotte und Julie Seibel.

Am 26. Januar ftarb unfer jungftes Kind Klara in Folge von Krampfen, am letten Abende ihres ersten Jahres. v. Stwolinefi und Frau.

Wintergarten.

Mittwoch ben Witen Subscriptions Rongert. Sonnabend ben 1. Februar Bal paré aus bem Birkel ber Mittwoch-Gesellschaft.

Morgen, Donnerstags den 30. © Januar, Abends 7 Uhr, sechste © sechste O musikalische Versammlung des Künstlervereins in folgender Ordnung: 1) Quartett v. Mozart (Cdur).

2) Quartett you Beethoven (Gdur).

3) Ottetto von F. Mendels- Sohn-Bartholdy.
Einlasskarten zu 15 Sgr. sind in allen Musikalien-Handlungen

Donnerstag ben 30. Januar, Rachmittag 5 Uhr. herr Ober : Regierungstrath Cohr wirb Mittheilungen über die Diöcesan : Bersbältniffe ber Katholiken mit dem Auslande machen.

baher hierburch aufgeforbert, sich bis zum Ter-mine schriftlich, in bemfelben aber personlich, ober durch gesetsch zuläsige Bevollmächtigte, wozu ihnen beim Mangel ber Bekanntschaft bie. Heren Justiz-Commissarien Schulze und von Uckermann vorgeschlagen werben, zu-melben, ihre Forberungen, die Art und das Vorzugsrecht berselben anzugeben und die etwa vorhandenen schriftlichen Beweismittel beizu-bringen, bemnächst aber die weitere rechtliche Einleitung der Sache zu gewärtigen, wogegen die Ausbleibenden mit ihren Ansprüchen von ber Masse, werben ausgeschlossen und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewibeshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Bu biefem Termine werden unter ber vorgedachten Barnung nachstehenbe, ihrem Aufent=

halte nach unbekannte Gläubiger:
a. ber Schauspieler Julius Schunke,
b. bie Theater-Choristin Luschner,
c. bie geschiebene Frau von Garczynska,
geborne Bieren,
d. ber Kaufmann August Lindaner und

e. ber Raufmann C. Schie, so wie f. ber Gemeinschuldner selbst, letterer, um über bie Ansprüche ber Gläubiger Ausfunft ju geben,

hiermit vorgelaben. Breslau, ben 25. October 1839. Königl. Stabtgericht. II. Abtheilung. Behrenbe.

Ebiktal: Citation.
Der Kürschnergesell Johann Mathäus Franz Pflug und bessen Bruder Anton Friedrich Joseph Pflug, welche vor circa 30 Jahren von hier weggegangen und respektive ausge-wandert sind, und seitdem von ihrem Leden und Aufenthalt keine Nachricht gegeben haben, werben hierburch aufgeforbert, sich mündlich ober Schriftlich, und zwar späteftens in bem

2. Mai kommenden Jahres Bormits tags 10 uhr anberaumten Termine bei uns zu melben, inihr in ungefähr 180 Rthlr. bestehendes Ber-mögen beren Erben ausgeantwortet werben wird. Zugleich werben bie etwa noch vorhanbenen Erben und Erbnehmer ber vorgenannten Geschwister Pflug, die sich dis jest nicht gemelbet haben, hierburch ausgefordert, bis zu dem gedachten Termine ober in demselben ihr Erhrecht ihr Erbrecht anzuzeigen und fich zu legitimi-ren, wibrigenfalls bie Ertrabenten bes gegen wartigen Aufgebots für bie rechtmäßigen ben angenommen, ihnen ber Rachlaß ber Geden angenommen, ihnen ber Nachlaß ber Geschwister Pflug zur freien Disposition verabsfolgt, und ber nach erfolgter Präklusion sich etwa melbenbe nähere ober gleich nahe Erbe alle Handlungen und Dispositionen ber Ertrahenten anzuerkennen und zu übernehmen schulbig, von letzteren weber Rechnungsbeles werden geschlich der gehobenen Ausumgen gung noch Erfat ber gehobenen Rugungen

Ebictal-Citation.
In bem über das zurückgelassene Vermögen bes ehemaligen Aheater Pächters August daft vorhanden wäre, zu begnügen verdunsche ein Termin zur Anmeldung und Rachweisung der Ansprücke aller etwaigen underkannten Gläubiger auf ben 20. Februar 1840, Vormittags um 10 uhr.

vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Assessing füglichen Stadt-Gricht.

In des Keichenstein, den 12. April 1839.
Königliches Stadt-Gricht.

Im Keichenstein, den 12. April 1839.

Königliches Stadt-Gricht.

Im Keichenstein, den 12. April 1839.
Königliches Stadt-Gricht.

Im Keichenstein, den 12. April 1839.

Keichenstein, den 12. April 1839 Königtiches Stadt-Gericht.

Dold-Berkeigerung.
Im Kgl. Gläsendorfer Forste, Grottkauer Kreises, kommen noch in den diediährigen Schlägen einige starte Eichen, Buchen, Birten und Kiefern, welche bereits gefällt sind, zur Beräuserung. Die hierzu anberaumten Versteigerungs-Aermine sind:
Mittwoch den 19. Februar, im Stäsendorfer Ober-Walde, Schlag Rr. 14 und alter Schlag Rr. 57;
Donnerkag den 20. Februar c. a., im Glässendorfer Rieder-Walde, Schlag Rr. 13. Kauflustige werden daher eingeladen, an den vorbenannten Tagen Morgens 9 uhr in ienen Forsttheiten sich einzusinden und ihre Gebote dort abzugeben.

Schwammelwie, den 20. Januar 1840.
Der Königl. Oberförster Böhm.

hold Berfteigerung. Im Königl. Schwammelwiger Ober-Balbe, Im Konigl. Schwammelviser Ober-Walee, Reiser Kreises, werben Montags den 24. Februar c. a. Morgens 9 ühr in dem Schlage Rr. 8 circa 50 leichene, theils Wipfel theils Stammklöger meistbietend veräußert werden, welches hierdurch bekannt gemacht wird.
Schwammelwis, den 20. Januar 1840.
Der Königl. Oberförster Böhm.

Bekanntmadung. Da bie Beit nicht ausgereicht hat, fammt-liche am 24, b. in ber Oberforsterei Cofel zum öffentlichen Bertauf geftellten Bauholger, einzein an biefem Tage auszubieten, fo wird zur Fortsegung bes Bertaufs ber noch übrig gebliebenen 360 Stud Baubolzer im Bentauer

bliebenen 360 Stück Bauhölzer im Lenkauer Forstbelauf ein zweiter Termin auf ben 12. Februar a. c., wie hiermit geschieht, anberaumt, zu welchem ich Kauflustige einlabe. Die Zusammenkunft ist an gebachtem Tage früh Pühr im Schlage selbst, auf bem Gestell, welches die Jagen 19 und 25 trennt. Sollte auch dieser zweite Termin, wie zu vermuthen steht, nicht aus reichen, so wirb den folgenden Tag mit dem Berkauf fortgesahren, und zugleich circa 50 Baustämme im Klodniger Forstbelauf, Jagen 9 und 15, einzeln versteigert werden.
Die Berkaufsbebingungen werden am Ter-

Bock-Verkauf.

Der Bertauf von circa 300 Boden aus hiefiger Stammichäferei beginne am 2. Marz b. J. Morgens uthr. Auch in biefem Jahre werben Nutterschafe vertauft.

Prillwig bei Pyrin in Pommeen, ben 16. Januar 1840. Seiner Königt. Sobeit bes Prinzen Mnguft von Preuften Rent-Amt,

holg: Berfauf. Im Belauf Bartichborf bes Königl. Forft-

Reviers Bobiele follen 37 Rlaftern Gichen-Ufthols,

2 Shock Eichen-Reisig, 10 Rtaftern Buchen-Scheit, 59 Rtaftern bergl. Alt, 10 School Buchen-Reisig, 6 Rtaftern Riefern-Scheit,

21 Rlaftern bergl. Aft und circa

20 Stud furge Gichen-Rlobe unb

60 Stud Buchen von verschiebener Lange und Starke meistbie-tend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben. Hierzu ist ein Termin auf Mittwoch werben. Herzu ist ein Ackmin auf Mittoom ben 5. Februar c. früh 9 Uhr im Gaschofe zu Königsbruch angesett, wozu Kauslustige hierdurch eingelaben werben. Gleichfalls wird beinerett, das den folgenden Aag, Donnerstag den 6. Februar c., in der Gahtheide, Belauf Boidnig, einige 100 haufen Aumpenhölzer, so wie circa 200 Klaftern Klefern-Scheitz u. Ascholz Früh 9 Uhr im Wirthshause zu Boschiele öffentlich versteigert werden.

biele öffentlich versteigert werben. Bobiele, ben 21. Januar 1840. Der K. Oberförster v. Rauchhaupt.

Begen Rückgabe meiner General Pacht mit Johanni 1840 werbe ich meine übergäh-tigen 1500 Stud Schafe vom 15. Februar

tigen 1500 Stück Schafe vom 15. Februar
a. c. ab zum Berkauf stellen, und zwar:
300 Mütter von 3 und 4 Jahren,
290 bro. = 2 Jahren,
200 bto. = 1 Jahr,
100 bto. Eämmer, halbjährige,
200 Schöpse von 3 und 4 Jahren,
200 bto. = 2 Jahren,
200 bto. = 2 Jahren,
200 bto. = 1 Jahr,
100 bto. Eämmer, halbjährige.
Starker Körperbau, hohe Berebelung u. Wolletichtum sind überzeugend, u. wohl die besterntirenden Eigenschaften eines Schafes. Der
Untauf sämmtlicher Schafe würde eine vor

Ankauf sammtlicher Schafe wurde eine vor-züglich schöne constante Ozerbe bilben. Kujau in Pr. D. Schlesien im Reuftab-ter Kreise, 4 Meilen von Oppeln und

12 Meilen von Breslau, am 24. 3a: nuar 1840,

Königl. Oberamtmann.

Mehrfach aufgeforbert, jur Bequemlichtett Berkauf fortgefahren, und zugleich circa 50 Baustämme im Klodniger Forstbelauf, Jagen 9 und 15, einzeln versteigert werden.

Die Berkaufsbedingungen werden am Terminie zur Kenntnis der Kcussustigen gebracht werden, und wird nur bemerkt, wie sich dieselben mit Geld zu versichern haben, damit, wenn es die Witterung erlaubt, der anwessenden Beiterung erlaubt, der Anzahl junger Städer aus zener Herzeich und in verscheren Kaufer aus meiner bekannten nahe bei Breklau aufzusselfen der Kominial Besteur genemmen, und baselbst zum Berkauf in Keichtum der Wolle und in verscheren Kaufer aus meiner bekannten volliche Amerdieten des Herstau aufzusselten, habe ich das freundliche Amerdieten, habe ich das freundliche Amerdieten des Herstau aufzusselten, habe ich das freundliche Amerdieten des Herstau aufzusselten, habe ich das freundliche Amerdieten des Herstau aufzusselten von das freundliche Amerdieten des Herstau aufzusselten von das freundliche Amerdieten des Herstau aufzusselten, das dich ter Beiter Welche in Reichten Welche in Reichten Welche

bitte ich die herren Raufer, fich gefälligft an

benselben zu wenben. Pischemie, am 25. Jan. 1840. Friedrich Freiherr v. Faltenhaufen.

Eingesottene Gebirgs : Preiftelbee ren empfing neuerbings in vorzüglicher Gute und vertauft billiger ale bisber: bie Spezerei:

Baaren-handlung von Stengel, Schweibnigerftr. Ar. 36, golbne Krone,

Replit an Michaelfon. Bei ber von Michaelson in bem Thea-ter-Figaro vom 24. b. M. über meinen Ba-ter, ben Kammer-Direktor Nende, hinsicht-lich des Beobachters an ber Oder abgegebe-nen Erklärung, mag es zwar bewenden; doch hann ich nicht wieden best in felt nen Erklarung, mag es zwar bewenden; doch kann ich nicht umbin zu erklären, daß ich fest überzeugt bin: wie Niemand in meiner Entgegnung eine Anerkennung der von Michaelson über meinen Bater als Literat aufgestellsten Behauptung ersehen wird, daher ich diese Anerkennung hiermit auss bestimmteste verweigere. R en c.

Donnerstag ben 30sten b. M., Mittags 12 uhr, werbe ich

1) einen boktavigen Flügel,
2) eine Bioline und
3) eine Guitarre im Lokale des Abreß-Büreau's öffentlich versim Lokale des Abreß-Büreau's öffentlich versim Lokale des Abreß-Kammikarius. Saul, Auftions:Kommiffarius.

Stähre : Verkauf.

Aus der Fürft Lich no wet picken Schäferei abstammende, hier gezeugte 120 Stück
Sprungstähre, auch 8 Stück Originalstähre,
sind, lestere um zu wechseln, bei der freien
Standesherrschaft Goschüs billig und zu herabgesehten Preisen zu verkaufen. Goschüe, ben 21. Decbr. 1839. Das Freistanbesherrl. Kameral-Amt.

Das Freigandesgetti. Kameral-Amt.

Das Dom. Kathen, Släher Kreises, bietet auch bieses Jahr wieder zum Berkauf eine Anzahl Stähte, 200 Stück Mutterschaase von 1 bie 5 Jahr, und 100 Stück bergt. Schöpse. Das Bieh ist alles vorzüglich gesund, stark im Körperbau und wollreich, und hat der Etnr. Wolle voriges Jahr 105 Ktl. gegolten.

Gasthof = Vertauf.

In einer bebeutenben Rreisstadt Schlesiens ift ein ganz massiv gebauter, vortheilhaft ge-legener Gasthof mit vollständigem Inventa-rium, Billard 2c. wegen Beränderung unter soliden Bedingungen sogleich zu verkaufen. Rähere Auskunft hierüber ertheilt auf gütige Anfragen ber Commissione-Agent hoferich : ter in Liegnie, Mittelgaffe Rr. 438.

Circa 12 Morgen

gutes Aderiand und Graferei find nahe ber Borftabt, bicht an ber hunbefelber Chauffee gelegen, fogleich auf mehrjährige Beit ju ver pachten und bie Bedingungen Schweibnigerftr, Rr. 50 (weißer Sirich) ju erfahren.

Der Stähr = Berkauf

in Rux, 1½ Meile von Breslau, beginnt bies. Jahr b. 1. Febr. Auch sind in Folge glücklicher Juzucht

100 zwei und dreijährige Mütter, n. 100 Schöpfe von Gleichem Alter

ju zeitgemäßen Preisen mit ober ohne & Bolle verkäuflich. Der bisherige Auf & ber beerbe burgt für bie Anforberung & bes Kaufers, und hofft einer gefälligen Beachtung fich erfreuen zu konnen: Dillert,

Königl. Lieut. und Ritterguts-besiter.

Unterkommen:Gefuch. Ein junger unverheiratheter militairfreier und mit guten Zeugnissen versehener Detonom wünscht gegen mäßigen Gehalt von Oftern c. ab einen Posten als Amtmann, Rechnungssührer ober Birthschafts-Afsisten. Raberes im Agentur : Comtoir von G. Mi: litich, Ohlauer Strafe Rr. 78.

Gin gefunder fraftiger Saustnecht, ber feine Arbeit scheut und gute Beugniffe aufzuweisen hat, findet ein Unterkommen bei Gebrüder Bauer, Ring Rr. 2.

DAAVAA AAAAAAAAAA Bestes Eau de Cologne double, bie Kifte mit 6 großen Flaschen 1 Rtfr. 221/2 Sar., zu haben bei 2½ Sgr., zu haben bei Wilhelm Schmolz & Komp., aus Solingen bei Köln a/R.

E A CONTRACTOR DE CONTRACTOR D Frisch geschoffene ftarke feiste Hasen,

gespickt bas Stud 12 Sgr., empfiehlt zur gutigen Abnahme ber Wilbfanbler Lorenz, Fifchmartt Rr. 2, im Reller.

Coba: Baich: Geife.

sehr trodene kräftige Waare, à Pfb 4½ Sg., bei 5 und 10 Pfb. billiger, empfiehlt:
A. B. Wachner,
Schmiebebrücke Nr. 55. in der Weintraube.

Frische Gläter Rernbutter, von ausgezeichneter Qualität, empfiehlt billigft M. 2B. Wachner, Schmiebebrude Rr. 55, in ber Beintraube.

Gine Stube nebft Ruche ift balb gu beziehen: Ring Rr. 57, bei f. Friedlanber.

Bu bermiethen ift Oblauer Strafe Rr. 20 ber zweite Stod und Termino Oftern gu beziehen. Das Rahere im Gewölbe.

Gine frangosische Conversation ber Damen wünscht noch 2 Theilnehmerinnen und bittet um Abreffen sub K. S., Albrechteftr. Rr. 47, 2 Treppen, rechts.

Aufforderungen!
Aus Diejenigen, welche aus bem Wirthschaftsjahr 183% an unterzeichnete Wirthschafts-Kasse Unsorberungen zu machen haben, werden hiermit aufgefordert: sich bis zum 15. Fedruar c. zu melden; spätere einz zureichende Forderungen werden unbeachtet bleiben. Das Wirthschafts und ber Kothstrahrer und Großwiger Gifter

ber Rothfirchner und Großniger Güter bei Liegnis.

Simon, Amtmann.

Cirque olympique.
unterzeichneter giebt sich bie Ehre, zu seinner heutigen Benesig- Borstellung hiermit ergebenst einzulaben, da alles aufgeboten worzen de bielelbe zu eines der weite vollen. ben ift, bieselbe zu einer ber wirklich vollstän-bigsten zu ichaffen, so hofft besonders auf ei-nem zahlreichen Besuch E. Ren z.

**Uekonomie - Eleven** 

werden für mehre der bedeutendsten Herrschaften unter sehr billigen Be-dingungen verlangt. — Agentur-Com-toir von S. Militsch zu Breslau, Ohlauer Str. Nr. 78.

Das Dom. Tichanschwig bei Strehlen bie: tet aus feiner, von allen Erbübeln freien Geerbe 60 Stud gur Bucht taugliche, gum Abeil junge Mutterichaafe, gum Bertauf an.

Tubbeetsenster.

Gine fleine Partie gebrauchter, aber noch in gutem Buftanbe befinblicher Frühbeetfenfter werben gu Taufen gesucht. Raberes beim Buchhalter Mutter, herrenftraße Rr. 20.

Richt zu überfehen. Erbtheilungshalber find zwei hiefige Baufer sofort und billig zu verkaufen. In dem einen ift seit sehr langen Jahren eine gut rentirende Bäckerei. Das andere auf gelegener Straße, ganz geeignet für einen Gräupener, Bäubler oder bergl. Nahrung. Die nätheren Bedingungen theilt mit: der Commissionale herrmann, Bischofsstraße Ar. 7.

Rungendorfer Lager : Bier nach Baierscher Art gebraut, empsiehlt in Kuffen und ganzen Gebinden:

G. B. Schmibt,
Schmiebebrücke in ber Beintraube.

Offerte.

Ein nach bem neuesten Wiener Geschmad sauber gearbeitetes taselförmiges Instrument mit Flügelton steht zu einem sollben Preise zu verkaufen in ber Pianosortes Manufaktur bes herrn Schnabel, Sandstraße Nr. 6.

Das Dominium Groß Peterwig bei Canth hat sehr schöne Samen-Gerfte, hafer, Erbsen, 500 Sad Kartoffeln unb 60 Stud Mastfcopfe ju vertaufen.

Ein Sopha, Sophatisch, Kleiber: und Baschschränke von Kirschbaum, ganz mobern, sind billig zu verkaufen, Ring Rr. 56, im 2ten hofe, 3 Stiegen rechts.

Drei gesunde ftarte Arbeitspferbe fteben jum Berkauf, Carloftr. Rr. 46.

Ein neues Schlafsopha und ein Birkensopha stehen zu billigen Prei-fen zum Berkauf bei

Earl Westphal, Tapezier, Ring 57.

Bu vermiethen.

Eine freundliche Wohnung im Sofe, beste-hend aus 2 Stuben, 1 Altove, Rüche u. 3u-behör, ist Term. Oftern an eine ftille Familie zu vermiethen. Räheres beim Gigenthämer, Carlistr. Ar. 36, im 2. Stock.

Reusche Strafe Nr. 32, im ersten Stock, ist sofort eine sehr freundliche möblirte Stube recht billig zu vermiethen. Das Nähere basselbst von 7—9 uhr Morgens.

Ein braungeflecter flockhäriger hühnerhund ist verloren gegangen. Man bittet Denjenigen, bem er zugelaufen ist, ihn Ohlauer Str. Nr. 63, 2 Treppen hoch, abzuliefern.

Teltower Hübchen : Anzeige. Frische Teltower Rübchen sind im Gangen wie auch im Einzelnen noch immer zu haben bei J. G. Starck, auf ber Oberftr. Rr. 1.

In ber, von allen erblichen Fehlern freien Stamm : Schäferei

Rothfirschoorf bei Schweidnit 9 der werrauf der Sprung:Böcke unb Mutter:Schafe in mit bem 1. Februar.

Lange holggaffe Rr. 2, brei Stiegen bod, wird Cohnwaiche angenommen.

Gin tafelförmiges bottaviges glügelforto von Birtenhols ftebt zum Bertauf Sanbftrage

Bu vermiethen für herren ein Logis vorn beraus Schmiebebrude Rr. 30.

Ein Anabe von guter Erziehung finbet bei mir eine Stelle als Lehrling. G. L. Richter, Gewehr-Fabrikant in Breslau.

Die Berlinische Lebens = Bersicherungs = Gesellschaft hat mit bem Schluffe des Jahres 1839 das britte Jahr ihres Bestehens gurudge

legt, und macht hinfichtlich ihrer Gefchafts- Ereigniffe im Bergleich gu bem Jahre 1838 bie angenehme und dankenswerthe Erfahrung, baf fie nicht allein machsend fortschreitet, sonbern fich ferner ansehnlich zu erweitern verspricht, je mehr ihre Bor juge im beutschen Publikum bekannt werben. — Bon der Bergangenheit auf Die Bukunft zu fchließen, ift nach Ablauf ber von dem erften funfjahrigen Enclus noch übrigen 2 Jahre mit Recht eine nicht unerhebliche Dividende für bie auf Lebenszeit Versicherten zur funftigen Bergutung zu erwarten.

Es ergab fich Ende 1838 ein fcmebenber Rifico von zwei Millionen und 272,100 Thalern unter 1985 Perfonen, und es waren 20 Perfonen mit 18,400 Thalern gestorben. — Im Jahre 1839 melbeten sich zur Bersicherung 916 Personnen mit Einer Million und 51,900 Thalern, und nach Abzug bon Ausgeschiedenen, abgelaufenen Policen, nicht gur Aufnahme geeignet gefundenen Perfonen und 32 Berftorbenen mit einem verficherten Capital von 36,400 Thalers zeigt sich ein reiner Zuwachs von 659 Personen mit 750,300 Thalern, demnach 2644 Personen mit Drei Millionen und 22,400 Thalern Ende 1839 als versichert erscheinen.

Gefchafte : Programme, Untrage : Formulare und fonftige Erlauterungen find bie Ugenten ter Gefellichaft, fo wie ber Unterzeichnete felbft, im Bureau, Spandauerftrage

Dr. 29, zu erthellen ftete bereit. Berlin, ben 22. Januar 1840.

Lobet,

General:Agent ber Berlinifchen Lebens: Berficherungs: Gefellschaft.

Borftebenbe Ueberficht von der bisherigen Birtfamteit ber Berlinifchen Lebens Berficherungs-Gefellichaft bringe ich hiermit zur öffentlichen Renntnig. Breslau, den 27. Januar 1840.

> E. G. Landeck, Saupt-Ugent ber Berlinischen Lebends Bernicherungs: Gefellschaft.

Anzeige zur Frühjahrs-Bleiche.

Durch mehrjährige Bekanntschaft mit vorzüglichen Gebirgebleichen in Stand geset, habe ich die Ehre, mich einem geehrten Publikum zur Annahme von allen Arten von Lein-wand und Tischzeugen u. dgl. bei billigster und bestmöglichster Avoführung zu empfehlen. 3. R. Schepp, Reumarkt Rr. 7.

Der Mastenball in ber Abend-Gefell- & fchaft finbet Connabenb ben 1 Febr. Gintritte Rarten hierzu find hinter markt Rr. 2 im Etgewölbe zu haben. Die Borfteber. 

Befchlagnes Bauholz von verschiebner Lange und Starke wird für ben Kaufer durch einen zufriedenstellenden Preis im Gangen verkauft bei herrn Stanfch, holzhandler, Rifolai-Thor.

Beibenftrage Rr. 22. ift im 2. Stock vorne beraus eine meublirte Stube zu vermiethen,

Ungetommene Frembe.

Angekommene Frembe.
Den 27. Jan. Hotel be Sare: Hr.
Part. v. Sczaniecki aus Rawicz. Hr. Kfm.
Jaffa a. Bernstadt. — Gold: Zepter: Hr.
Oberamtm. Schwarm a. Wolfchwig. Gold.
Gans: Hr. Kaufm. Stußbach a. Leipzig.
Dr. Suteb. v. Lindeiner aus Kunsdorf. —
Gold. Krone: Hr. Kfm. Bartsch a. Keichenbach. — Gold. Eöwe: Hr. Kfm. Friedländer a. Frankenstein. — Rautentranz: Hr. Liefelen a. Schwierse. — Blaue Hirsch. Eiselen a. Schwierse. — Blaue Hirsch. Greut. Giselen a. Schwierse. — Blaue Hirsch. Hr. Landschafts - Direktor n. Debschüß aus Pollentschine. Hr. Apoth. Hing a. Schroda. H. Kissing a. Rissingen u. Kleinert aus Zduny. Hr. Oberamtm. Möcke a. Nieder: Stradam. Hr. Dekonom Bardn v. Kloch u. Hr. Witthschafts: Inspektor Serlad aus Massel. Hr. Suted. Hischer aus Schüßendorf. — Zwei gold. Löwen: Hr. Banquier Prausniger a. Liegnis. Hr. Oberamtm. Gerlig a. Kempen. Hr. Keber-Fabrikant Schäff a. Liegnis. — Deutsch. Hr. Hauft. Hr. Dekonom Sardiff a. Liegnis. — Deutsch Hieben a. Po. Gutsd. Kapser aus Königsberg in Pr. u. Hüdner a. Kunzendorf. Fr. Hauptm. v. Liegler a. Brieg. Hr. Leut, w. Wisteden a. Potedam. Hr. Gutsdam. Hr. Wisteden a. Potedam. Hr. Gutsdam. Hr. Butsdam. Hr. Butsdam. Hr. Biesen a. Potedam. Hr. Gutsdam. Hr. Butsdam. Hr. Butsdam. Besise Storch: H. Ri. Biesender. Hr. Landschlefter v. Frankenderg a. Bogislawis. — Beiße Storch: H. Kill. Wissesner; ger a. Ratidor, Blumenreich a. Gleiwis u.

Sachs a. Münsterberg. Hr. Zahnarzt Frän-fel a. Natibor. — Drei Berge: Hr. Guts-besiser Müller aus Blumrobe. Hd. Kausl-Bigel u. Neves a. Frankfurth a/D. Gold-Schwert: Hr. Mittmeister v. Köckris aus Mondschüß. Hr. Ksm. Kanser a. Burtscheb, Parpagliani a. Leipzig u. Franck a. Natibor. Gutsbesisersschun Grünbaum a. Krakau. Pringt. Logist. Schwiebebr 49. Kr.

Privat Logis: Schmiebebr. 49. Dr. Paftor Binkler a. Minken. herrnftraße 19. Dr. Rim. Bretichneiber a. Glogati,

Wechsel- u. Geld-Cours. Breslau, vom 28. Januar 1840.

|                           | THE         |           |          |
|---------------------------|-------------|-----------|----------|
| Wechsel - Cours           | e. 4        | Briefe.   | Geld.    |
| Amsterdam in Cour.        | & Mook      | -         | 1401/3   |
| Hamburg in Bance          | a Vista     |           | 11-0     |
| Dito                      | 2 Mon.      | 150       |          |
| London für 1 Pf. St.      | & Mon.      | 6, 21%    |          |
| Paris für 800 Fr          | 2 Mon.      | -         | -        |
| Leipzig in W. Zahl.       | à Vista     | -         | 102      |
| Dito                      | Messe       | -         | -        |
| Dito                      | 2 Mon.      | -         | -        |
| Augaburg                  | 2 Mon.      | -         | 1-       |
| Wien                      | 2 Mon.      | -         | 1011/3   |
| Berlin                    | à Vista     | 1001/6    | -        |
| Dito                      | 3 Mon.      |           | 991/13   |
| Geld Course.              | 1300        |           | -36 GE   |
| Holland. Rand Ducaten     | in the same | M. D. 989 | 003/     |
| Kaiserl. Ducaten          |             | 1053019   | 961/2    |
| Friedriched'or            | 1131/6      | 961/2     |          |
| Louisd'or                 | 110-/6      | 1005/     |          |
| Poin. Courant             |             | 1085/6    |          |
| Wiener Einl. Scheine      |             | 411/4     | 91311    |
|                           | /Zina       | 91-74     | 1 To 1   |
| Effecten Course.          | Fuse        | ESE CO    | me or to |
| Staats-Schuld-Scheine     | A           | 1041/12   | 1        |
| Seehill. Pr. Scheine à 66 | R -         | 73        | 1 297    |
| Breslauer Stadt-Obligat.  | 4           |           | 1032/3   |
| Dito Gerechtigkeit dito   | 41/4        | 1000      | 93       |
| Gr. Hers, Pos. Pfandbri   | 1           | 1045/6    |          |
| Schles. Pfndbr. v. 1000   | R. 31/      | 1025/12   |          |
| dito dito 600             |             | 1027/12   | -        |
| dito Ltr. B. Pfdbr. 1000  | - 4         | - / 43    | 1        |
| dito dito 500             | - 4         | -         | 1051/2   |
| Disconto .                | 21 9        | 41/2      | -        |
|                           |             |           |          |
|                           |             |           |          |

#### Universitats: Sternwarte.

| 27. Januar 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barometer                                    | 21                                   | hermomet                                       | er .                                 |                                                                                          | Gewöll.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 27. Junuar 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. 2.                                        | inneres.                             | duferes.                                       | feuchtes<br>niebriger.               | Binb.                                                                                    |                                                |
| Morgent 6 uhr. 9 uhr. Wittags 12 uhr. Radmitt. 6 uhr. Abends 9 uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27" 2,16<br>27" 2,32                         | + 5,0                                | + 3, 9<br>+ 4, 4<br>+ 6, 0<br>+ 5, 8<br>+ 2, 0 | 0, 0<br>1, 6<br>2, 0<br>2, 8<br>1, 6 | <ul><li>②服. 79°</li><li>⑤服. 40°</li><li>⑤. 45°</li><li>舰⑤服.61°</li><li>⑤服. 90°</li></ul> | überzogen<br>große Wolfen<br>überwölkt         |
| Minimum + 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ) R                                          | arimum +                             | 6, 0                                           | (Tempera                             | iur)                                                                                     | Dber + 0, 0                                    |
| 28. Januar 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Barometer                                    | I                                    | ermomet                                        | Winb.                                |                                                                                          |                                                |
| B. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | inneres.                             | außeres.                                       | feuchtes                             | WOIIID,                                                                                  | Sewölk.                                        |
| The state of the s |                                              |                                      | auberen.                                       | niebriger.                           |                                                                                          |                                                |
| Morgens 6 uhr.<br>9 uhr.<br>Mittags 12 uhr.<br>Nachmitt. 3 uhr.<br>Abends 9 uhr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27" 5,25<br>27" 5,91<br>27" 6,36<br>27" 6,46 | + 2, 9<br>+ 3, 0<br>+ 8, 2<br>+ 3, 2 | † 1, 0<br>† 1, 1<br>† 1, 1<br>† 2, 1<br>† 1, 6 | 1, 2<br>1, 1<br>1, 0<br>1, 4<br>1, 2 | ©©33, 33°                                                                                | große Wolken halbheiter große Wolken überzogen |